

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

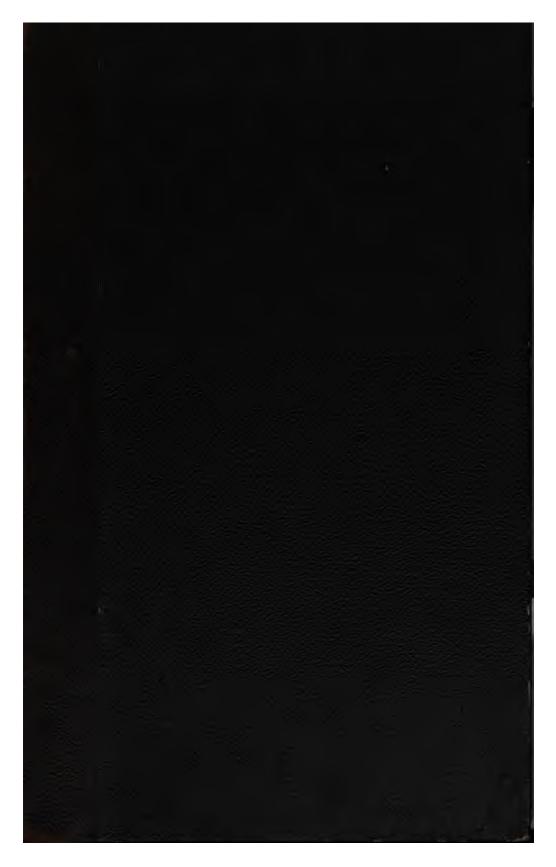

12,50 213de

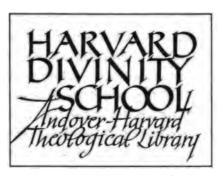

1-1-16-40 2. 14

M. von Weisberg. gsl. von Weisberg.

aux, P.

.

# Predigten

in ber

## Domkirche zu Schwerin

gehalten

von

Dr. Ch. Aliefoth,

Bierter Sammlung erfte Abtheilung. Zweite Auflage.

Sowerin,

Berlag ber Stiller'schen Hofbuchhandlung (Dibier Otto.)

1859.

• 

.

BX 8066 .K575 P7 1855 V.1

Predigten.

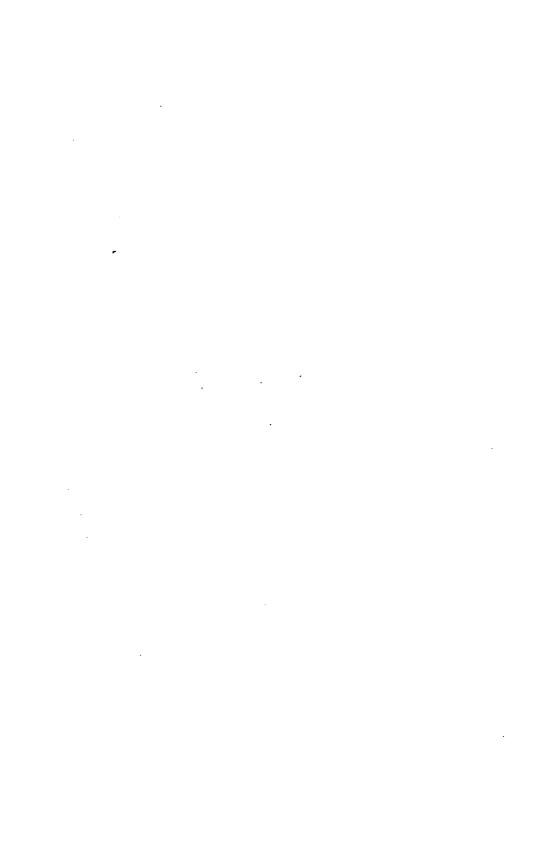

## Borwort zur ersten Auflage.

Die nachstehenden Predigten so wie diejenigen, welche in ben beiden weiteren Abtheilungen dieses Bandes folgen werden, find vom Ende des Jahres 1844 bis zum Ende des Jahres 1853 einschließlich in der Domkirche zu Schwerin gehalten.

Anderweit hinreichend beschäftigt, hatte ich in dieser ganzen Reihe von Jahren nicht dazu gelangen können, unter ben von mir gehaltenen Predigten diejenigen, welche sich für den Druck eigneten, auszusammeln und auszuseilen. Als ich endlich daran kam, zeigte sich die Zahl berselben größer, als daß Ein Volumen sie gefaßt hätte. Es mußten dem Bande drei Abtheilungen gegeben werden.

Ich hätte nun in diese erste Abtheilung die Predigten aus den ersteren Jahren aufnehmen können, und so fort. Aber mehrsache Gründe bestimmten mich, das aus allen diesen Jahren in Eine Kirchenjahreszeit und auf Einen Tag Gehörige auch bei einander zu lassen. So umfast diese erste Abtheilung die Zeit vom ersten Advent bis zum Sonnstag Duinquagesimä; die zweite Abtheilung aber, welche die in dem zweiten Theil der Festjahrhälfte, und die dritte Abstheilung, welche die in der festlosen Hälfte des Kirchenjahres gehaltenen Predigten aufnehmen wird, werden bald solgen.

Da ich nicht sonntäglich predige, so hat sich's getroffen, daß ich im Laufe bieser Jahre an einzelnen Sonntagen oft,

und an einzelnen selten ober gar nicht predigte. So kommt es, daß in der folgenden Sammlung für manche heilige Tage mehrere Predigten erscheinen, während einzelne ganz leer ausgegangen sind.

Die fünfzehnte Predigt hängt burch ihren Inhalt mit ber sechzehnten zusammen, und ich habe ihr baher biese Stelle in ber Sammlung gegeben, mährend sie sonst an ber Stelle ber breizehnten hätte stehen muffen. Wo sonst in einzelnen Predigten eine Rückweisung auf früher gehaltene vorkam, genügte ein Bermerk unter bem Texte.

Ich bitte Gott, daß Er biese Blätter an ben herzen ihrer Leser segnen wolle; und ich bitte die lieben Leser, die an der hand dieser Blätter ein Körnlein Segens finden, daß sie meiner gedenken, wenn sie vor ihrem und meinem herrn stehen. Der herr sei mit uns Allen.

Schwerin, am erften Abventsonntage, 1853.

Dr. Th. Rliefoth.

### Borwort zur zweiten Auflage.

Ich finde diesen Predigten, da sie zu meiner Freude ihren Weg in die Welt auf's Neue beginnen sollen, Nichts weiter voran zu schieden, als den herzlichen Wunsch, daß die Gnade unseres herrn Jesu Christi mit allen meinen lieben Lesern und mit mir sein und bleiben möge.

Schwerin, am Reformationsfest, 1858.

Dr. Th. Rliefoth.

## In halt.

| te |
|----|
|    |
| 1  |
|    |
| 7  |
|    |
| 2  |
|    |
| 8  |
|    |
| 4  |
|    |
| 9  |
|    |
| 9  |
|    |
| 4  |
|    |
| 7  |
|    |
| 1  |
|    |
| 7  |
|    |

| •                                                             | Geite      |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| XII.                                                          | Cette      |
| Gehalten am Sonntage nach Weihnacht 1849 über Luc. 2, 33—40   | 189        |
| XIII.                                                         |            |
| Gehalten am Neujahrstage 1848 über Luc. 2, 21                 | 206        |
| XIV.                                                          |            |
| Gehalten am Neujahrstage 1853 über baffelbe Evangelium .      | 230        |
| . <b>XV.</b>                                                  |            |
| Gehalten am Sonntage nach Weihnacht 1852 über Luc. 2, 33—40   | 244        |
| XVI.                                                          |            |
| Gehalten am 2. Sonntage nach Epiphan. 1852 über Joh. 2, 1—11  | <b>266</b> |
| XVII.                                                         |            |
| Gehalten am 2. Sonnt. nach Epiphan. 1853 über baffelbe Evang. | 284        |
| XVIII.                                                        |            |
| Gehalten am 4. Sonnt. nach Epiphan. 1852 über Matth. 8, 23—27 | 298        |
| XIX.                                                          |            |
| Gehalten am 5. Sonnt. nach Epiphan. 1851 über Matth. 13,24—30 | 312        |
| XX.                                                           |            |
| Gehalten am Sonnt. Septuagesimä 1847 über Matth. 20, 1—16     | 330        |
| XXI.                                                          |            |
| Gehalten am Sonnt. Septuagesimä 1851 über basselbe Evang.     | 346        |
| XXII.                                                         |            |
| Gehalten am Sonnt. Sexagesimä 1845 über Luc. 8, 4–15 .        | 362        |
| XXIII.                                                        |            |
| Gehalten am Sonnt. Sexagesimä 1847 über basselbe Evangelium   | 378        |
| XXIV.                                                         |            |
| Gehalten am Sonnt. Sexagesimä 1848 über basselbe Evangelium   | 394        |
| XXV.                                                          |            |
| Gehalten am Sonnt. Duinquagesima 1847 über Luc. 18, 31—43     | 405        |
| XXVI.                                                         |            |
| Gehalten am Sonnt. Duinquagesimä 1853 über basselbe Evang.    | 424        |

## Gehalten am 1. Sonntage bes Abvents, 1844.

Romm, herr Jesu! Amen. Bater unser u. s. w.

#### Tert:

Matth. 21, 1-9: "Da fie nun nahe bei Jerusalem famen gen Bethphage an ben Delberg, fandte Jesus Seiner Janger zwei, und sprach zu ihnen: Behet hin in ben Fleden, ber vor euch liegt, und balb werbet ihr eine Efelin finden angebunden, und ein Fullen bei ihr: löset fie auf und führet fie ju Mir; und fo euch Jemand Etwas wird fagen, fo sprechet: ber Berr bebarf ihrer, sobald wird er fie euch laffen. Das geschah aber Alles, auf daß erfüllet wurde, bas gesagt ift burch ben Propheten, ber ba fpricht: "Saget ber Tochter Zion: siehe, bein König fommt zu bir fanftmuthig, und reitet auf einem Efel, und auf einem Fullen ber laftbaren Efelin." Die Jünger gingen bin und thaten, wie ihnen Jesus befohlen hatte; und brachten die Efelin und das Füllen, und legten ihre Rleider barauf, und fetten Ihn darauf. Aber viel Bolks breitete Die Rleider auf ben Weg; die anderen hieben Zweige von ben Bäumen, und streuten sie auf ben Weg. Das Bolf aber, bas vorging und nachsolgte, schrie und sprach: Hostanna bem Sohne Davids; gelobt sei, ber ba kommt in bem Namen bes Herrn! Hossanna in ber Höhe!"

Bir feiern heute, liebe Gemeine, unfer firchlich Reujahr: biese beilige Stunde foll und bie Pforte fein, burch welche wir wiederum in jene Reihe ber Gottesdienste, Tage und Feste eingehen, welche unser berr uns gemacht hat; und an ber Schwelle bieser Stunde tritt ber Berr an uns beran in bem gelesenen Evangelium und fagt und: "Siehe, bein Ronig fommt zu bir fanftmuthig!" Wir aber wollen frohlich ein= geben auf bieses Wort, benn es ift ja bie Antwort und bas Ja bes herrn auf unsere Bitte, bie wir jeden Tag haben: "Berr, Dein Reich tomme ju uns"! Auch muß ich benten, bag unfer Text mir gerabe bies Wort an euch auftrage, benn wenn ba in unferm Evangelium fteht: "Cage ber Tochter Bion: fiche, bein König tommt zu bir", fo find unter bem Bion boch gewiß auch unsere Stadt und unfere Saufer und unsere Bergen mit gebacht, fo gewiß unsere Stadt auch eine Stadt ber Berheißung ift und wir Rinder ber Berheißung find, berufen und gefammelt burch bas Evangelium, und burch bas Wort gegründet und gebaut auf ben ewigen Grund= ftein. Ueberhaupt ift die Geschichte, die unser Text erzählt, eine ewige Geschichte: so kommt ber herr noch alle Tage, fo halt Er noch immerbar Seinen seligmachenben Einzug, und es kommt 3hm auch noch immerbar wie bamals viel Bolfs entgegen, die Ihn als ihren König erkennen und ihre Rleider unter Geine Ruge breiten.

Darum wollen wir unfer beutiges Wort reben laffen vom Rommen bes herrn ju bir, liebe Gemeinde. 3ch will euch nachzuweisen suchen, wo Er fommt, ich will euch bie Außtapfen zeigen, bie Gein suchenber guß auch in bem Bange eures Lebens gurudgelaffen bat, ich will euch bie Bege nennen, auf benen Er an bie Menschenbergen beran ju kommen pflegt; bamit ibr, wenn ihr wollt, 3hm entgegen geben und Ihn auch suchen konnt. Aber nicht alle Fußtapfen, die fich auf bem Wege unseres lebens finden, rühren her-von bes herrn Spur; nicht alle Worte, die in unser Dhr tommen, find bes herrn Worte; nicht alle Stimmen, bie in uns fprechen, find bes herrn Stimmen .- barum will ich euch weiter fagen, wie Er fommt, in welcher Be= ftalt, mit welchen Geberben, mit welchen Beichen Er fommt; bamit, wenn ihr 3hm begegnet, ihr 3hn auch kennt und erkennt. Und bas Beibes will ich uns beuten an ben Beiden biefer Tertgeschichte, und will's fo versuchen, ob nicht Sein Wort an une bas vermöchte, bag wir une auch bem Buge bes Bolfes in unserm Text anschlössen, auch unsere Rleiber, unferen Schmud, unfere Große ju Seinen Rugen bemuthig niederlegten, und auch mit einstimmten in bas: "Gelobt sei, ber ba fommt in bem Namen bes herrn!"

I.

Auf die erste Frage aber, die wir uns nach den Wegen gestellt haben, auf denen der herr zu uns kommt — brauschen wir uns die erste Antwort nicht weit zu suchen. Wir sinden sie in dieser Stunde, die uns die Thür öffnet und uns hinein weist in die Reihe der Tage und der Dienste des herrn. Diesen Tagen und Diensten des herrn gilt bas

Bort: "Bo Zwei ober Drei versammelt find in Meinem Namen, ba bin 3ch mitten unter ihnen". Er fommt zu euch in biefer Rette Seiner Feste, die Er in ben gangen Lauf eures Erbenjahres hineingewoben hat, Er fommt zu euch an jedem Tage, ben ihr als bes herrn Tag begeht, und beren Einen wenigstens Er in jede Woche biefes Lebens hinein geordnet bat. Denn jedes biefer Feste und jeder diefer Tage bringt euch ein Wort bes herrn, und jedes folder Worte nennt euch Seiner großen Thaten, Seiner an euch vollbrachten oder an euch ju vollbringenben Thaten eine. Go fommt ber Berr in jeder Stunde, in welcher Er wie heute die Gemeinde ber Seinen und euch mit ihr zu Seinen Rugen sammelt. Da ift benn an jedem folchen Tage, in jeder folchen Stunde ber eherne Mund ber Gloden Sein Mund, mit bem Er euch in bies Sein haus ruft und labet. Und wieder in diesem Seinem Saus ift jedes Wort, bas bier laut wird, wie ein Sauch von Seinen Lippen, mit welchem Er euch zeugt von Sich: mit jedem Tone eurer Lieder will Er bier an eures Nachbars Seele treten; und auf ben Flügeln jedes Gebetes, bas hier auffteigt zu 3hm, will Er herunter kommen und will Sein Ja und Amen auch in eurem Bergen fagen. ift die erfte Beife Seines Rommens ju euch, und die weitefte, benn fie gilt Vielen, Allen: "Biele find berufen", beißt es, und "Gott will, bag allen Menschen geholfen werde und gur Erfenntniß ber Bahrheit fommen".

Darum sollt ihr auch nicht geringe von bem Allen benken, als ob dies doch noch solche weite und äußerliche Weise des Kommens wäre. Es liegt doch, selbst für den, ber ferner steht, eine Macht und eine ziehende, lockende Geswalt darin, daß ein Jahr des Herrn sich durch das Jahr

ber Erben breitet. Es ift nicht baffelbe, ob bu bir fagen mußt, daß tir bein Rind ftarb im Frühlingsmond, ober ob bu bir fagen tannft, bag es binging um ben himmelfahrtetag; es ift nicht gang gleich, ob bu weißt, bag bir bein Sohn geboren ward um ben fürzesten Tag, ober ob bu bas weißt, bag er bir geschenft ward am Beihnachtsmorgen; es liegt Etwas barin, bag wir eben fo gut nach Beibnacht, Oftern und Pfingften, ale nach Frühling, Sommer und Winter unfere Tage, unfere Freuden und unfere Leiben gablen. Ihr konnt euch gleich felber auf bas Alles bie Probe machen: Macht einmal bies bobe baus bes berrn, an welches unsere butten wie an ihren balt fich lehnen, fo bag unfere Stadt wie ber goldene Reif ift und bies hohe baus ift wie bas Juwel in bem Reif, benn umber wohnen bie Menschen ber Erbe, und hier wohnt ber Ronig bes himmele - macht einmal bies haus bes herrn bem Boben gleich, und ihr habt unserer Stadt ihren Schmud und ibre Bier, ibren Stolz und ibre Erbebung genommen, und fie ift nichts als ein wimmelnder Menschenhaufen geblieben, Alles gleich boch und gleich niedrig, Alles gleich flach und gleich platt. Go reißt einmal bas Jahr bes berrn beraus aus bem Jahr ber Erbe; benft euch einmal, bag bie Rette ber Arbeit fich fortidleppte aus Woche in Woche, ohne einen Sabbath, ohne einen Tag ber Rube in Gott, ohne ein Fest bes herrn; benft euch einmal, bag burch alle Reben, bie von Menschenlippen zu Menschenohren bin und wieder fliegen, auch fein driftlich Bort mehr hindurch flange, und burch bas Marktgewühl fein Rirchenglodenton; nehmt von unfern Biegen die Taufe meg, nehmt aus unsern Chen ben Altar fort, nehmt von unsern Grabern bie Rreuze ab; - und

bann fragt euch: ob ihr bann noch leben möchtet in ber armgewordenen Belt? ob ihr fie bamit nicht ihres reichsten, schönsten Schmudes entkleibet hattet? ob bann nicht bas Menschenleben vor euch lage eben ale ein Marktgewühl, ale eine Bufte ohne Baffer, ale ein Beg ohne Berberge. und Alles mare ichaal, und Alles mare matt geworben? Darum follt ihr bas Alles, ob ihr ihm auch für euer Berg noch ferner ftanbet, bennoch nicht geringe achten, benn es ift Dem, ber leben in unfer leben hineinschafft und ben himmel in unsere Belt und Gott in unsere Erbe, Gein Bang, auf bem Er fommt. Es wird unfer Reiner als ein Chrift geboren, es macht fich auch unfer Reiner von felber auf, bag er's suche, sonbern und Allen muß zwischen Wiege und Grab ber Ronig tommen und muß uns rufen, laben, fammeln, holen, und gewinnen. Und bagu ift 3hm bas, was ich genannt, bas Mittel; jene gange außerliche Ordnung Seines Reiches, jeder Sabbathtag, der euch euer leben freugt. jebes Wort, bas bier in eure Seele fällt, jeber Drgelton, ber an euer Dhr fcblägt im Borübergeben, bas Alles ift Gein fuchender Fuß, ber euch nachgeht in eure flüchtigen Stunden. ift Seine rufende Stimme, Die euch rufen will aus ben Berirrungen eures Lebens, ift 3hm Sein weites Net, bas Er auswirft über bie weite Menschheit, bamit Er aus ihnen Allen Viele und euch auch gewinne.

Aber barin habt ihr Recht, daß es nicht genug ist an biesem Weitesten und Ersten. Damit ist noch wenig beschafft, baß zwischendurch ein Glodenton in bas Gewirre ber Erde herunterschlägt, und hier Einen und da Einen auswedt zu einer flüchtigen Erinnerung an das Jenseits; und Der hat auch nur erst wenig, der sich einmal niedersett am Beihnachts-

abend ober am Oftermorgen, um einmal über bie Erbe binaus ju benfen. Conbern naber muß Er uns fommen, muß Sich uns voller bieten, muß uns perfonlich erfaffen. Er thut's aber auch; wie Er uns fagt in unserm Text: "bein Ronig fommt ju bir", ju bir bem Gingelnen, und wie Er hier thut, daß Er nicht bloß tommt bis nabe bei Jerufalem, sonbern Er balt Einzug in Die Stabt, fo thut Er noch immer: Er geht une nach aus biefem Seinem Saus, Er folgt uns aus bem sonntäglichen leben in unser tägliches Leben, und aus ber vollen Gemeine geht Er mit une in unfere einsamen Stunden. Wie und wann Er bas thut? Benn Sein Wort, bas ihr hier gehört babt, euch folgt in euer Saus und in die Boche, und will nich los von euren Gebanten laffen, und fommt euch wieder über eurer Arbeit und über euren Wegen, bis euch nun die Arbeit aus ber Sand fällt über eurem fillen Sinnen; ober auch wenn euer Rind ju Saufe tommt, und fpricht ben Spruch, ben es gelernt, ben Bers eines alten Liedes spielend an euer Dhr, bag er euch flingt wie eine Erinnerung an die langft vergessenen Tage eurer Rindheit, und doch wieder wie eine Botichaft von Etwas. bas ihr noch nicht habt, bas ihr haben folltet und boch nicht habt, immer noch nicht und seid boch schon fo alt; ober wenn ihr eins eurer Bucher aufschlagt, bas unter allen feinen Worten auch Seinen heiligen Namen hat; ober wenn bas Wort ber ernften Rebe zwischen euch und eurem Freunde bin und wieber gieht, und am Ende, ber Erbe mube, fich auf ewige Dinge wendet: - feht eurer Rinder Mund und eurer Freunde Rebe und eurer Bucher Blatter, all biefe Dinge muffen Stoff entnehmen aus bem Schape Seines Bortes, muffen 3hm Boten werben und Wege fein, auf benen Sein

Fuß euch sucht, muffen Ihm Stimmen und Prediger werden, bie Er euch ju laden und ju holen fendet.

Und noch näher fommt Er une und so nabe, bag feine Bermittelung bes Wortes ober bes Beugniffes mehr ift amifchen und und 3hm, fondern daß Er in das Auge unferes Beiftes hinein blidt, und bag ber Sauch Seines Dbems an unsere Seele spielt. Uns Allen ift bas leben eine nie abreißenbe Rette von Bunfchen, all unser Thun ift ein Suchen, und ihr werdet felber miffen, wie oft die irdifche hoffnung endet in Täuschung, wie mas wir finden nicht bleibt, und mas auch eine Weile bleibt, bleibt boch nicht ewig. Das ift unser Aller Leben, bas ift euer Leben auch, und fegnen sollen wir's, bag es fo ift, benn es ift Sein Rug, es ift unferes Beilands feliger, Friede bringender fuß, ber uns bie Paar Blumen irbischer hoffnung gertritt, um über ihre Graber binüber an unser Berg zu tommen. "Anfechtung lehrt auf bas Wort merfen." Wenn bas berg gerbricht mit ber irbischen hoffnung und über verlorenes irbisches Gut hinaus verlangt nach ewigem Gut, ba thut bas ewig reiche Wort bes Berrn fich ber Seele auf und zeigt und giebt ber Seele ben herrn und heiland, ben es trägt, und ba thut fich bie Seele bem herrn auf und fieht und erfaßt 3hn, der ba fommt in Seinem Wort; ba vermählt fich bie Seele bem herrn burch Sein Wort und unser Beift athmet aus Seinem Beift; fo bag wir felig fagen fonnen:

Wo das Leben eine Leere, eine Lude in unserm innern Menschen läßt, da ist eine Pforte, vor der Er steht und klopft an bei und; auf jeden Kreuzweg, über den unser Lesben führt, hat Er und Sein Kreuz hingestellt, noch eh' wir lebten; aus jeder Thräne, die unser Auge weint, blidt uns

Sein tröftlich Bild entgegen, und wir brauchen — glaubt's gewiß — in solchen Stunden nur unser inneres Auge aufzuschlagen, so sehen wir Ihn, so wissen wir Ihn, so haben wir Ihn, benn Er hat gesagt: "Ich will euch nicht Waisen lassen, Ich komme zu euch".

Wenn nun aber Einer entgegen reben und sagen wollte: Aber ich habe Ihn nicht gehört, gefunden; ich habe doch auch gelebt wie andere Menschen und wie du's beschreibst, ich bin boch auch durch das Alles hindurch gegangen, aber ich habe Ihn nicht gefunden; ober wenn ein Anderer noch anders so sagen wollte: ich habe Ihn gesucht und doch nicht gefunden, ich habe nach Ihm gefragt in den Diensten Seines Hauses, ich habe nach Ihm geforscht in Seinem Wort, ich habe nach Ihm verlangt in meinem Leben, aber gefunden habe ich Ihn nicht — auf diese Frage kann ich nur Antwort geben, wenn ich euch weiter zeige:

II.

wie Er fommt.

Da findet ihr benn gleich in unserm Texte ein nachs benkliches Wort: "Dein König", sagt das Wort, "kommt zu dir arm", und auf dem Rücken des lastbaren Thieres. Das sieht nicht aus wie eines Königs Einzug; das ist die Knechtsgestalt, die Er getragen hat. Knechtsgestalt hat Er getragen, da Er auf Erden wandelte; in Knechtsgestalt geht Er auch heute durch die Welt Seinen Gang; und Alles, was von Ihm spricht und zeugt und redet, trägt auch Seine Knechtsgestalt. Seht dies Sein Haus an, da Er wohnt: weltlich angesehen ist's ein armes Haus, denn es sind nicht Größe noch Schäße bieser Welt darin zu holen; oder

feht bie Tage an, bie Seinen Namen tragen, bag man fie verträumen fann und verjubeln; ober feht Seine Diener an. bie Seinen Namen predigen, bag fie nicht Macht noch Größe baben, und ihre einzige Waffe ift bas Wort; und febt wieber bies Sein Wort felber an, bas man ja weglegen fann, fann's gerreißen und bestäuben laffen, fann's überhören und vergessen. Go trägt Alles, mas von 3hm zeugt, wie Er felber bie Rnechtsgestalt. Darum ift's gang gewiß, bag wer Ihn finden und feben will, auch bie Rnechtsgestalt tragen muß, benn nur bas Gleiche fann bas Bleiche verfteben. Das ift bie löfung jenes Rathfels, daß Er Taufenden fommt und fie feben 3hn boch nicht; aber bas ift benn auch bie Bitte, die ich an euch habe: Wenn Er euch fommt in Seiner Knechtsgestalt, so kommt ihr 3hm auch entgegen in eurer Anechtsgestalt! Wenn ihr nach 3hm fragt, wenn ihr nach 3hm fucht, wenn ihr nachdenkt über Geinem Wort, thut's nie in jenen fatten Stunden, die wir Alle haben, mo wir und träumen laffen, wir brauchten bes Arztes nicht; thut's nie in jenem ftolgen Sinne, ber mohl meiftern, tabeln, urtheilen fann, aber er fann nicht liebend nehmen und ver= fteben; thut's nie in jenen Ballungen eurer Luft, ba euere trunfene Seele fich hinaus über alle hügel und über alle Berge meint, weil ihr für eines Tages Dauer geworben ift, was fie gewollt. Sondern wenn ihr in Sein Saus tretet, wenn ihr zu Seinem Tische geht, wenn ihr finnt und forschet über Seiner Lehre, ba laßt es in folder Faffung eures Bemuthes geschehen, bag ihr eure Lebensarmuth vor eure Seele stellt, daß ihr in euch mach ruft, mas je an Leid und Beh in eurer Bruft und in eurem Gewiffen gemefen, und arm am Beift, und an ber Seele flein und gering, bemuthig

am ganzen Sinn und von ganzem Herzen, kommt Ihm entsegegen, so werdet ihr Ihn erkennen troth Seiner Anechtssgestalt.

Denn bag wir eine arme Geele haben, bag wir, wenn wir so fommen, nur fommen wie wir wirklich find, bag wir bie Rnechtsgestalt an unferm gangen innern Menfchen tragen, - bas wiffen wir felber mohl, und nur gum leber= fluß laßt mich euch erinnern: Wie viele Menschen haben nicht unter ben Blättern ihres Lebensbuches, beren Gins ihnen jeber Tag beschreibt, auch Gines, bas mit ichwargem Rand gezeichnet ift? Es liegt bas Blatt zwischen einer gangen Reihe anderer Blatter, Die mit leuchtenden Farben ber Freude gezeichnet find und mit bem fröhlichen Grun ber hoffnung, aber bies Gine ift mit fcmarger Schrift gezeichnet; es find auch ichon viele Thranen bes Schmerzes und ber Rene auf Dies Blatt gefallen, und haben boch feine bunkle Schrift nicht hinweg geloscht; und jedes Mal, wenn fie in bem Buche ihres lebens blättern, fällt bies Blatt querft von felber auseinander, fie konnen's nie vergeffen. Saft auch bu fo Etwas? Es find wenige Menschen ju Jahren gefommen, die nicht in dem Buche ihres Lebens auch Ein fold Blatt hatten, oder zwei! Der anders ausgedrudt: Ift bir bein Bang burch bie Welt immer eben gewesen, immer leicht und ohne Unftog? ober haft bu zuweilen Berge vor beinem Fuß gefunden, bie bie Laft beines Lebens maren und beiner Seele Schmerz und beinem Bergen Roth ichufen, und wie bu auch gingft und wie bu bich auch wendeteft, immer ftanbest bu nach furger Stunde wieber vor biefer laft beines Lebens? Es find Benige weit gegangen, bie bas nicht fannten. Dber haft bu's etwa auch erfahren, bag

Schatten burch beine Seele gieben und wollen nicht weichen? bag auf bem Spiegelbilbe beines Lebens Rleden find, die bu nicht wegwischen fannft, fo oft bu's auch gewollt? Dber haft bu nicht auch in beinem lieben Saus irgend ein trubes Beheimniß, das die Welt nicht wissen barf? und nicht in beiner eigenen Seele irgend einen buftern Bintel, in ben fein Menfc feben barf? und boch ift gerabe bas immer bas Erfte, an bas bu benten mußt, wenn bu in bein haus trittft und wenn bu in beine Seele blidft, und Wohlthat mare es für bich und Balfam, wenn bu's in ein treues Dhr erzählen, wenn bu's in ein verftebendes Berg berunterreben fonnteft. Liebe Brüder, wenn euch die Reihe diefer Fragen an Etwas gemahnt hat, das ihr auch fennt und auch habt, da fennt ihr gewiß auch bas Anbere, bag in folden Stunden, wo bem Menichen folche Dinge vor die Seele treten, ein Etwas über ihn fommt, bas ihm die Bande faltet, und die Rnie beugt, und feine Augen hinauf zieht zu ben Bergen, von benen die Gulfe Und bei biesem Etwas, bas Beilssehnsucht heißt und Durft nach Gerechtigkeit, bitte ich euch, daß ihr bas an euch kommen laffet und foldem Buge gehorchet. eurer Lippe, daß fie den Namen eures Beilandes betend nenne, gonnt es ba eurer Sand, bag fie Seines Rreuzes Stamm umfaffe, und tragt 3hm eure gange schwere, trube, arme Seele entgegen: Er, ber felber Anechtsgestalt tragt, wird fie fennen in ihrer Rnechtsgestalt, und wird fie euch erlofen, und wird fie euch füllen.

Schämt euch auch nicht, vor Seinem Rreuz euer ftolzes haupt zu beugen; und wundert euch auch nicht, daß solcher heiland und Erlöser Anechtsgestalt getragen hat, daß Seine Krone von Dornen war, daß Sein Zeichen ein Kreuz, und

Seine Baffe ein Wort ift. Es giebt fein seligeres Bort als bas Wort, bag wir einen gefreuzigten Beiland, einen Beiland in Rnechtsgeftalt haben. Denn bas wißt ihr auch, mas euer Berg voll Rummer bei ben fremben, falten Men= ichen zu erwarten bat, und habt es erfahren, mas bie leichte luftige Belt ber geangsteten Seele bietet: Denen gilt unser Schabe nur als ihr Bewinn, auf ben fie rechnen; benen ift unfer Leid ihr Beitvertreib; und unfere Fehltritte, Diefe blu= tenben Bunben unferer Seele, find ihr Spott und ihres Lachens Stoff. In ber gangen weiten Belt ift feine Stätte, auszuruhen für ben muden Geift. Aber Der hier, ber hat offene Arme ftete für euch; ber auch die Rnechtsgeftalt getragen hat, ber auch geweint hat, ber auch in Tobesleiben gemefen ift, ja ber biefe gange Rnechtsgestalt als feine Sulle angenommen hat, nur bamit ihr euch ein Berg ju 3hm als ju eures Gleichen faßtet und euch faffen ließet von Seiner warmen Bruberhand, Der fennt euch auch in eurer Rnechtes geftalt, auch in eurer Armuth, auch in euren Fehlern; Der hat auch ein Berg für eure Nöthe, weil Er fie fennt, und bat auch ein Dhr für eure Rlagen; ihr feib 3hm nie ju flein, ihr feid 3hm nie ju arm, ihr feid 3hm nie ju geringe; und was ihr 3hm auch fagt und bringt und zutragt, die ganze Armuth eures Lebens, die schwersten Leiben eures Bergens und Gewiffens, als eine köftliche Gabe will Er fie von euren Bauben, euren Lippen nehmen; Er will fie auf Seine Schulter und euch an Sein Berg nehmen, bag euch bas eure wieder warm und frisch wird. Go will Er thun, fo ihr Ihn nur bittet, fo ihr nur bei Ihm fuchet, an Seiner Thur anklopfet.

Und bann wird Er auch, wenn ihr fo thut, Seine

Anechtsgestalt von Sich thun vor euren Augen; Er wirb bann Sein Rohr ablegen und Seine Dornenkrone und Seine gange Armuthehulle, bie Er nur nahm, bamit Er euer Berg fanbe, und wird vor eurer Seele fteben als euer Berr, als euer Belb und ewiger Ronig. Wie's in unserm Texte beißt: Er fommt zu bir arm und boch als bein Ronig, und wie Er wohl in die Stadt gezogen ift arm und bemuthig, und boch hat bas Bolf Ihn erfannt als ben Rönig, benn Er hat Sich erwiesen und hat gehandelt als ein Ronig der Geifter so wird Er auch an une bann ale ein König thun; Er wird uns geben als ein Ronig, benn Er wird uns geben Schmud für Afche, und Freudenöl für Traurigfeit, und icone Rleiber für einen betrübten Beift. Er wird uns auch gebieten als ein Konig; Er wird gebieten unserem Fuß, baß er auf Gottes Wegen laufe, frohlich wie ein Belb; Er wird gebieten unferer band, daß fie Seine Werfe mirten muß, fo lange es noch Tag ift; Er wird gebieten unseren Gebanken und unferen Lippen, daß fie Sein Wort burchdenten und Seine Thaten ergählen muffen. Und Er wird uns führen als ein Rönig, und Seine Sand wird une leiten burch Rampf und Streit, über hügel und Berge bis an bas Ende unferes Glaubens, bis an die Bollendung. Wie ber Menschen Fabeln erzählen von einer heilenden Königshand, und wie ihr felber wißt, daß es wohl ftebet um land und Bolt, wenn bas Auge bes Königs ausschaut in jeden Winkel bes landes und in alle butten bes Volkes - nun bier ift eine bei= lende Ronigs-Sand, hier ift ein sehendes Ronigs-Auge; wenn Der Seine hand in unserem hause hat und mit Seinem Auge in unfer Berg fieht, ba ftebt's wohl im Bergen und im Saus. Das ift gewißlich mahr!

So fommt benn mit, baf ibr's ichmedet und erfahret. Mein zeugendes Wort fann euch mohl bis auf die Schwelle führen, aber bas Beitere mußt ihr felber erfahren und mußt es erproben. Darum - wenn's boch eines Berfuches werth ift und ber Probe - fommt, bag wir's jufammen erfahren, mit in biefe Stunde jurud. Mit biefer Stunde ichlägt ein neues Jahr bes herrn uns Seine Gnabenpforten auf. Es wird im laufe auch biefes Jahres mancher schwere Stein auf unferm Wege liegen, und mancher bange Abend, und mancher, mancher Irrmeg auch. Das find die schwarzen Käden, die eine duntle Macht in unser Leben flicht. wir haben nun gehört von bem Ginen, ber bie Dacht bes Todes und feines Fürsten bezwungen hat, der auch alles Rrumme eben machen fann, und alles Schwere leicht, und ber solches auch alle Tage will an Allen. Und ber Eine führt uns ja ben ersten Morgen bes Jahres herauf, und bietet uns Seine Sand, daß fie uns leite burch bas Jahr. Lagt und benn, bamit wir Geine Macht erproben, gusammen treue Gafte fein in biefem Saus, babin Er uns labet; lagt uns Seine Worte boren, die Er fur uns bat; lagt une Seine Dienste fragen, mas fie uns fagen; und, wie wir's vor uns haben in unserm Text, lagt uns, wenn wir hier zusammen find, unsere Rleider unter Seine Fuge breiten. Bas find alle unsere Rleiber, unser Schmud, unsere Bier, unser Reich= thum, unfer Biffen, unfere Größe, unfer Stola - biefe armen Flitter, bie wir fo forglich um bie Armuth unferer Geele hüllen und können sie boch nicht verdeden — was sind sie, daß wir sie nicht sollten demüthig und willig alle unter Seine Fuße breiten, bamit Er fie uns heile? Er aber, ber uns gesagt hat: "Ich komme zu euch", ja ber gesagt hat: "Ich fomme bald" — Er wolle Sich bekennen zu unsern Gottessbiensten, Er wolle Sich fragen lassen und uns Antwort geben, Er wolle Sich suchen und auch finden lassen, Er wolle bei uns bleiben alle Tage, nach Seiner Verheißung, bis an der Welt Ende! Amen!

## Gehalten am 1. Sonntage bes Abvents, 1846.

Siehe herab von Deiner heiligen Bohnung vom himmel und fegne Dein Bolf! Amen.

Bater unser u. f. w.

Der Text Matth. 21, 1-9 ift abgebruckt vor ber erften Predigt.

Wir heben mit biefer Stunde ein neues Kirchenjahr an. Bieder ein Jahreslauf ber Tage, die uns der herr macht, deren Reihe Er durch die Reihe Seiner Borte heiligt, und uns durch folche Borte zu einer Schule des Glaubens, zu einer Ruhestätte unserer hoffnung macht — wieder ein solches Kirchenjahr ist uns vorüber, und ein neues nimmt uns auf. Wir stehen in der ersten Stunde des neuen.

Da giebt's sich leicht, in welchem Berhältnisse zu bieser Stunde dies Wort des Textes stehe. In dem Texte zieht der herr ein in Jerusalem, in Seine Stadt; Er kommt in Seine Stadt, damit Er Sein Werk in ihr und an ihr vollende; und Seine Stadt nimmt Ihn auf als ihren König und herrn. Nun sind wir ja auch Seine Stadt und Seine Ges

meinde, erlöst und erworben burch Sein Blut, Ihm gegeben burch die Taufe, nach Seinem Namen genannt, gespeist an Seinem Tisch, und in Ihm behalten durch Sein Wort. Da ist's leicht zu erkennen, es sei ein Zwiefaches, was dieser Text in dieser Neujahröstunde unserer Gottesdienste uns sein will:

Buerst will er eine Berheißung bes herrn sein, bas beilige Bersprechen Scines Mundes: Er wolle wie zu Jerussalem auch zu uns kommen; Er wolle kommen und Sich bestennen zu unseren Gottesdiensten; Er wolle uns Sein Wort halten, daß "Er, wo zwei oder brei versammelt sind in Seinem Namen, mitten unter ihnen sei"; Er wolle Sich uns geben in Seinem Wort, gegenwärtig sein an Seinem Mtar, unsere Gebete hören und hinnehmen das Opfer unsserer Lieder; in dem Allen wolle Er einziehen unter uns und in uns, damit Er Sein Wert der Seligkeit von Tag zu Tag an uns vollende. Und solcher Verheißung wollen wir trauen, und wollen sie mit dankbarer Seele erfassen.

Aber weiter will ber Text uns auch an bem Beispiele Jerusalems zeigen, wie wir ein rechtes Jerusalem, eine rechte Stadt des Friedens sein, wie wir unsern herrn und König empfangen, wie wir unsere Gottesdienste als eine rechte Stätte Seiner Zukunft nüpen sollen. Darum haben wir auch schon einander gefragt im Liede: "Wie soll ich Dich empfangen"? und nun in der Rede wollen wir uns die Frage auseinander in ihre Theile legen, und wollen die Antwort des Textes hören.

I.

In biesem Texte hat Alles Bebeutung; ber herr hat ba Alles gethan jum Zeichen und Vorbild. Da ist benn

schon das von Bedeutung, daß der herr Seinen Einzug auf einem Saumthier hält, welches die Einwohner der Stadt selber Ihm darleihen: die Menschen selber machen es Ihm möglich, sie selber stellen Ihm die Mittel, daß Er zu ihnem kommen kann; die Einen gehen, da Er sendet, die Anderen geben, da Er fordert, sie schaffen dessen, das Ihrige zum kommen; und um sie zu bereden, daß sie das Ihrige zum Dienst des Herrn stellen, braucht es Nichts als das einsache Wort: "der herr bedarf ihrer". Wenn sie das nur hörten, vertraut der herr, da würden sie's geben; und sie rechtsfertigten Sein Vertrauen.

Gewiß hat ber herr ju uns baffelbe Bertrauen, wenn Er uns verheißt, bag Er ju uns tommen will; und auch uns will Er mit bem Borbild zeigen und fagen, bag wir's 3bm auch möglich machen follen ju uns ju tommen. Wir follen nicht blog beten, daß Gein Reich ju uns tomme; wir follen auch felber bagu thun und verschaffen, bag folch' Gebet erbort werbe. Wir follen nicht blog zuwarten und zuseben, wie ber herr unter uns Geine Wege geht; wir follen 3hm auch baju unfere Rrafte berleiben, und follen 3hn binein führen in unfer Berg, und in unfer Leben, und in unfere Umgebung binein. Dag ich's im Einzelnen ausführe: unfer Mund foll 3hm bereit sein Sein Wort zu verfündigen, bas . Wort in welchem Er fommt, und unfere Berte follen bereit fein Zeugnig von 3bm ju geben, und unfer Berg bag es 36n beherberge, und unfere Liebe bag fie 3hn aufnehme, und unfer Gebet bag es 3hm opfere, und unfer Boblthun daß es Ibn bezeuge. Dabei werden wir auch feine Scheibung machen, und werben nicht fagen wollen, baß folche Sorge, wie bas Reich bes herrn ju uns tomme, nur Etliche

unter uns angehe und Andere Nichts fummere; sondern wir Alle, die wir in Chrifto Jesu jur Seligkeit berufen sind, werben und ohne Ausnahme auch bagu berufen miffen, bag wir Theil an ber Arbeit biefes Reiches, an feiner Berfunbigung, an feiner Pflanzung, an feiner Befferung, an feiner Mehrung haben follen. Und eben fo wenig werben wir eine Theilung in uns felber machen und fagen wollen, bag nur eine Balfte unserer Rrafte, ober nur ein Theil unferer Beit, ober nur eine Seite unferes Lebens bes Berrn fein follte. Wenn ber herr unfer ganges leben erlöft bat, bag wir nun gang Sein Eigenthum find, wenn auch Sein Bert an und unfer ganges leben umfaßt, nach feiner gangen Breite und ber Beite nach bis in die Emigfeit, ja wenn bas Biel, ju welchem ber herr une führen will, ja gar fein anberes ift als bas rechte Ziel unseres Lebens felber, ba braucht's gewiß auch an une Richts weiter als bas Wort: "ber Berr bedarf euer:" und wo bie Forberung bieses Bortes ergeht an einen Menfchen ober an eine einzelne Rraft ober That eines Menschen, ba wird's fich in ben Dienst bes Berrn begeben muffen. Alle unfere Rrafte, alle unfere Borte, alle unfere Werfe, Berg, Bunge und Sand, alle Ginne und Glieber, werben bem herrn bienen muffen, unfer ganges Leben ein einziger Gottesbienft, Die Bufunft bes Berrn gu förbern.

Nun aber haben wir erft gesagt, daß die Wege, auf benen der herr zu uns fame, die Gottesbienste Seines hauses seien. Wie stimmt nun das zu dem eben Gesagten? Wie verträgt sich hiermit, daß wir aus der ganzen Zahl unserer Tage doch nur so wenige zu Tagen des herrn machen? sollen nicht eben alle unsere Tage des herrn sein? Daß wir

Gottesbienft nur ein paar wochentliche Stunden nennen? foll nicht eben unfer ganges Leben unfer Gottesbienft fein? Und dag wir ein befonderes haus bes herrn baben? foll nicht eben in allen unfern Saufern ber herr wohnen? Es ift bas keine unwichtige Frage. Gewiß ware es ein unrichtiges und verberbliches Ding, wenn wir eine folche Rluft amifchen Gottesbienft und leben machen wollten, wie ja wohl Manche machen, als gebore Beten, Singen und Gottbienen nur in die Rirche, nicht in bas leben, als konnten wir bier abrechnen am Sonntag, und burch bie Boche leben obne baran zu benten, als tomme auch ein beiliges Leben einem Menschen und einem haus mehr zu als bem anbern. mag une mohl leiber oft wiber unsern Billen geschehen in ber Unbeftanbigfeit unferes Bergens und in ber Schmäche unserer Treue, bag wir, gespeift an einem Tage bes herrn mit Seinem Wort, nun boch nicht aus Rraft folder Speife manbern bis jum nachsten Tage bes herrn, bag ber Berttag mit feiner Laft und Unruhe bagwischen tritt und hinmegnimmt, mas ber Sonntag gebracht hat, bag bie Boche ju lang und bas leben zu breit, und ber Faben unferer Treue gu furg ift um burch beide ju reichen. Aber wenigstens merben wir nicht fagen burfen, bag es fo bas Rechte und Boll= kommene fei. Bielmehr bas wird bas Erfte fein, mas wir über bas Befen unferer Gottesbienfte und über ihren rechten Gebrauch binftellen: daß fie die Mittelpunfte unfres gangen Lebens fein wollen, und barum mit Recht in einzelne Tage und einzelne Stunden als in die Mitte ber anderen bineingeftellt find, aber nicht in bem Sinne, als batten wir nun genug gethan, wenn wir bem herrn hier in biefer Stunde Dhr und Berg lieben, sonbern in ber Absicht, bag fie uns

bie rechten Zukunftöstunden des herrn sein sollen, in denen Er uns eigens labt mit Seinem Wort und mit Seinem Brode speist, und in denen wir ausschließlich nur für diese Seine Gabe leben, damit Er uns diese Seine Gabe und Sich selber aus diesen Stunden in alle unsere Tage trage. Als solche Speisestunden des inwendigen Menschen, auf die wir harren in den vorausgehenden, und von denen wir zehren in den nachfolgenden Tagen, wie der Leib wartet auf den Mittag und dann vom Mittag lebt, — so werden uns unsere Tage des herrn und die Dienste Seines Hauses vor allen Dingen gelten müssen.

Freilich reicht's nun nicht aus, fie so zu benten; es tommt nun auch barauf an fie so zu behandeln. Das wird uns unfer Text weiter zeigen muffen.

#### II.

Das zweite Zeichen in unserm Terte ift, daß der herr Seinen Einzug in Jerusalem halt, reitend auf einem Esel. Der herr thut das auf ein Wort des Propheten Sacharja. Derselbe hatte geweissagt von dem Erlöser, der da kommen sollte, und um die Weise Seiner Ankunft und die Art Seines Werkes zu beschreiben, hatte Er im Bilde gesagt, dieser Erlöser werde kommen nicht auf dem Schlachtroß, nicht in weltlicher Gewalt, Kraft und herrschaft, sondern Er werde einziehen auf dem Thier des Friedens, dem lastdaren, dienend und nüglich den Menschen. Nach diesem bildlichen Worte thut nun der herr, um durch solche Zeichen Seiner Stadt zu sagen, Er sei jener dienende, tragende, den Menschen helskund Seine Stadt versteht auch Sein Thun, sie warten

Seiner friedereichen Ankunft, fie ziehen Ihm entgegen, fie boa len Ihn ein.

Babrlich, wenn wir uns für biefen erften Tag im Jahr bes herrn ein Wort gefucht hatten, bas uns Muth und Luft ju ihnen allen machte, - wir hatten fein befferes finben mogen. Das ift ja eine thatfachliche Predigt jenes Bortes bes herrn, Er fei nicht gekommen, bag Er Gich bienen laffe, sondern bag Er biene. Bir follen, wenn wir dies von dem Einzug bes herrn lefen, ber Borte gebeufen, bie Sacharja von bem Ronig bes Friedens, bem Gerechten, bem Belfer, und Seiner bemüthigen, jum Dienen bereiten Erscheinung rebet, und follen baraus lernen, bag unfer herr und beiland immers bar tommt nicht als ein harter Berr und ftrenger Richter, fonbern als ber Freund ber Menschenkinder, ber bie Gestalt unferer Armuth tragt um unferer Armuth ju helfen; auch nicht bag Er geehrt und gefürchtet werbe, sonbern fich bingebend in erbarmender, gebulbiger Liebe, bag Er uns mit Geinen Gaben biene; auch nicht um ju herrschen, sonbern immer voll Sanftmuth und Demuth, als bas Lamm Gottes bas ber Belt Gunde trägt, als ber mitleibige Sobeprieftet ber uns vor Gott vertritt, als ber bie Seinen ju Tische fest und mit bem Brobe bes lebens fpeift. Und wenn wir benn weiter bebenken, wie bies Wort uns an ber Schwelle unserer Gottesbienfte geboten, wie es une heute über bie Thur un= feres Gotteshaufes gefdrieben wirb, Beliebte, fagt une bas nicht, wie wir unfere Gottesbienfte por allen Dingen verfteben, worin wir ihr Befen, ihren erften 3med und Nugen feben follen? Gewiß werben wir baraus fchließen muffen: Der berr will und bier in Seinem Saufe haben, nicht fowohl, damit Er das lob unferer Lieber und Gebete empfange,

beffen Er nicht bedarf, nicht sowohl bamit wir uns als Seine Diener barftellen, mas 3hm in Seiner Berrlichkeit gleichgultig fein tann, überall nicht, bamit wir 3hm bienen, fondern barum möchte Er uns, ja möchte Er bie gange Belt in Seinem Saus zu Seinen Rugen feben, bamit Er uns biene, bamit Er und Sein Wort theile, und Seinen Tisch bede, und unfere Laft abnehme, und und Seine Bnabe fchente, bamit Er uns berufe, erleuchte, beilige, trofte und beffere. Dies, bag ber herr bier in unsere Mitte treten will in Seinem Bort, ja in bemfelbigen hintreten will an jeden Eingelnen unter une, um bier Gein Werf ber Erlösung und bes Friedens an einem Jeglichen unter uns, gerade wie's bemselben noth ift, zu thun; baß also nicht sowohl wir hier Etwas bem herrn thun sollen, sondern ber herr will bier Etwas, und zwar Sein ganzes Werf ber Erlösung, an uns thun; daß hier nicht sowohl ber herr Etwas von uns empfangen will, fondern wir follen bier von bem Berrn Gnade um Gnabe und leben um leben, bas gange Beil und Alles was beilt, empfangen - bas ift bas rechte Befen bes Gottesbienftes ber Chriften.

Aber dies ist denn auch der Punkt, wo an uns die Forberung kommt, daß wir es auch machen sollen, wie in unserm Texte das Bolk. Dieses, wie gesagt, zog dem Herrn
entgegen, und wartete Seiner, und holte Ihn ein. Bir sollen
auch in keinen Gottesbienst, weil er immer ein Rommen des
herrn in Seinem Evangelium ist, hineintreten ohne solches
Warten, Holen, Empfangen des Herrn. Es ist nicht gut,
in's Haus Gottes zu kommen mit unbereiteter, ungesammelter Seele. Wie mag die Seele den Herrn und Sein Wort
empfangen, wenn sie Ihm entgegentritt noch voll von dem

Gewirre ber Belt, und noch verloren in bie Buftheit bes Sinnes! Dber wie mag ber herr Etwas wirken an einer Seele, bie felbst nicht weiß, mas ihr Roth thut! Dber wie mag's bem Gottesbienft gelingen mit feinen Worten, Tonen, Liebern und Gebeten, Etwas in ein Berg binein zu tragen, wenn er bas Berg erft aus ber Zerftreuung sammeln foul! Da wird ja bie turze Stunde verrauschen, ebe bie Seele noch fabig ift zu merten mas vorgeht; und ebe bie Seele bie Gegenwart bes herrn gespurt hat, ift Er vorüber. Darum geben auch jebes Mal fo Biele wieder binaus von bier, wie fie getommen waren, figen sonntäglich ju bes Meiftere Rugen und fommen boch nicht zur Erfenntniß; barum tritt auch fo Mancher ein mit wirflich hungriger Seele, und wird bech nicht fatt - weil fie nicht bereitet tommen! Es ift gewiß Roth, - bamit unfere Gottesbienfte mehr an une thun, bamit wir nicht mehr Schaben als Nugen bavon haben, bamit wir fie nicht uns jum Gericht brauchen, welches Gericht ja niemals ausbleibt, wenn wir bem Berrn und Seinem Bort ungesammelt gegenüber treten - es ift gewiß Noth um eine Bereitung auf ben Gottesbienft. Erlaubt, Geliebte, baß ich euch zu folder Bereitung ein paar Winte gebe.

Ihr seht immer zwischen zwei Tagen des herrn eine volle Boche liegen. Und eine Woche ist ein langer Zeitraum. Es sind nur sechs Tage, die, wenn sie eitel glückliche Stunden hätten, dahin flögen und wir merkten's kaum. Aber es faßt sich boch auch in der glücklichsten Woche recht viel Last des Lebens, viel Bechsel des Leides und der Lust, viel buntes, wildes Wesen zusammen. So geht durch jede solche Woche mit des wußter Klarheit! Ihr wist, daß an dem Ende der Woche der herr Seinen Tag hat, und an dem Tage Sein Wort des

Friedens. Da fasset, was euch in dem Lause der Boche bas friedlose Leben bringt, in klarer Erinnerung auf, und fasset es zusammen als eure dermalige Last, als euer dermaliges Bedürfniß; und wenn dann der Tag des herrn kommt, da tragt dies euer bestimmtes Bedürsniß in Sein Friedenshaus, vor Sein Auge der Gnade, unter Sein helsendes und stärkendes Wort. Wenn ihr kommt, wissend was ihr wollt, so werdet ihr auch empfangen was ihr wollt; wenn ihr sommt mit bestimmten Bedürsnissen, so werdet ihr auch hinweggehen mit bestimmter Befriedigung; und wenn ihr so wisset was ihr sucht, so werdet ihr auch sinden was ihr sucht. Das ist der Rusen der Sache.

Und noch vollständiger und förderlicher mögt ihr euch bereiten. 3hr wißt, bag jeber Tag bes Berrn fein eignes festes Wort ber Schrift hat, und bag alle Lieber und Bebete, ber gange Gottesbienft bes Tages auf bies Bort ber Schrift gerichtet find. Go ift's geordnet, bamit bie Gemeinde immer wiffe, welches Bort bes herrn an jedem Seiner Tage ihrer marte. Und ebedem und noch ift's Bieler Sitte ge= wesen, mit ber Betrachtung solches Sonntagewortes burch bie gange Boche ju geben. Schließt euch ber alten guten Gewohnheit an! Das ift die bobe Rraft der beiligen Schrift und bas ift ihr wunderbarer Reichthum, bag jebe ihrer Stellen jedem Menschen gilt ju jeder Stunde. Ihr werbet immer an bem einzelnen gegebenen Sonntagewort bas recht für euch gemachte und euch nothige Wort finben. Darum martet nicht auf bas Wort bis jum Sountage, lefet es ichon voraus in ber Boche, und nehmt es hinein in euer leben ber Boche. Wenn ihr, wie ich vorhergesagt, euer Wochenleben zusammendenkt um's bem Tage bes herrn zuzutragen, nehmt es immer gleich mit dem Worte des Tages zusammen, bamit es jest schon seine helsende tragende Kraft an euch und eurem Leben beweise. Und wenn ihr dann am Sonntag in das Haus des Herrn und unter Sein Wort kommt, da wird euch Alles entgegentreten als ein Erwartetes, als ein Bekanntes; alle Gebete dieses Hauses werden euch sein, wie eure Gebete und alle Loblieder wie eure Lieder, und die Predigt wird euch deutlich sein, der ganze Gottesdienst wird euch wie das Ja und Amen auf Das sein, was ihr aus der Woche mitbringt.

Run, es ist bas Alles nur im Bruchftud gesagt; ihr mögt es bessern, mehren; aber gewiß ift, baß, wenn wir so thäten, wir mehr Frucht von unsern Gottesbiensten haben würden, und baß wir bann auch geschickter und fleißiger zu Demjenigen sein würden, was noch übrig ist. Denn noch einmal müssen wir in unsern Text zurüdblicken.

#### III.

In unferm Texte wird ber herr, obgleich Er einzog fanftmuthig und in Gestalt ber Demuth, boch ber "König" genannt, und bas Bolf nimmt Ihn auch auf als Seinen König, benn sie breiten ihre Kleiber unter Seine Jupe, und streuen Palmen auf Seinen Weg, und geleiten Ihn mit Liebern bes Lobes.

Das fagt uns, daß ber herr König ift in Seinem Bolk, und daß Er als König gehalten sein will, wenn Er in Seine Stadt kommt und unter Sein Bolk tritt. Wir aber, wo wären wir mehr und eigentlicher Sein Bolk, als wenn wir hier zusammen find in Seinem Haus? Draußen im Leben find wir geschieden durch die vielsachen Scheidungen mensche

lichen Lebens, getrennt burch die Mannigfaltigfeit bes Berufes, und geben ein Jeglicher feinen Beg; und bag wir baneben auch Eines Baters Kinder und barum Brüder. Eines hirten Beerbe, Gines Saufes Blieber, Gines Tifches Benoffen, aus Einem Blut bes Ginen herrn Erzeugte und barum Gin Geschlecht find, bie auch Einen Namen an ihren Stirnen, und Einen Glauben in ihren Bergen, und Gin Befenntnig auf ihren Lippen tragen - bas ift bort braugen verborgen unter ber bunten Gulle weltlichen Lebens. Sier aber tritt's an ben Tag, so wie wir in bies haus treten; Alles mas uns fceibet, laffen wir jurud hinter biefen Mauern; bier ift nur Ein Wort aus bem wir Alle geboren find, und Ein Tisch an bem wir Alle effen, und Gin Gebet bas wir Alle beten, nur Ein Lieb, bas wir Alle fingen, nur Gin Bolf, und über bem Bolf nur Gin herr, ber fein Konig ift. Und bamit bas unter und erfannt und eine Bahrheit werbe, haben wir bies Evangelium von bem Ronig, ber Sein Bolt besucht, an bem Eingang unferer Gottesbienfte. Es foll uns fagen bag ber herr ju uns fommt in Seinem Bort, um unser, Seines Bolkes Rönig ju fein. Bir follen baraus lernen, bag ber herr hier in unferm Gottesbienft und burch unfere Gottesbienfte Macht über unfer Leben gewinnen, bag Er Gich bier ju unserem herrn und uns ju Seinen Dienern machen will. Auch widerspricht bas nicht bem Borgesagten, bag bier ber Berr und biene mit Seinen Gaben. Gerabe biese Seine Gaben find bie Macht, mit ber Er une Sich unterwirft; bas Seil, mit bem Er und in Geinen Dienft gieht, und bie Banbe Seiner Berrschaft, die Er über uns übt, find Liebe und Gnabe. Der herr tritt bier in Seinem Borte beran an uns, und nimmt Alles an, bas wir 3hm bartragen, und

spricht und in Alles Gein beilfames Bort, ben Balfam Seiner Gnabe binein. Benn Er aber mit folden Gnaben unsere Seele gewonnen hat, ba nennen wir 3hn ja gewiß mit Freuden von felber unfern Berrn. Und fo tommt's benn, bag in unferen Gottesbienften, wenn erft Er mit uns gehandelt hat mit Seiner Gnabe, barnach wir anfangen mit 3hm zu handeln mit unserem Lobe. Er braucht unferes Lobes nicht, aber und loft bas Berg bie Bunge; Er begebrt nicht unferes Dienstes, aber uns giebt es nieber ju Seinen Füßen; Er wird nicht reich burch unser Opfer, aber wir geboren 3hm, fo muffen wir uns 3hm geben. Darum bringen wir bas Lobopfer unferes Munbes, und ben Preis unserer Lieber, und bie Anbetung, und bie Bitte, und bekennen Ihn als ben Ronig und une als Sein Bolf hier burch bas Bort bes Dankes, und braugen burch ben Geborfam bes Lebens.

Denn gewiß, wenn ber Herr an jedem Seiner Tage uns hier mit Seinen Gaben nahe ist, uns hier schon so manchen Trost in unser Herz und so manch Künkchen Kraft in unsere schwache Seele gegeben, uns so viel Gutes gethan hat, da thun wir uns gewiß nicht mit dem Loblied genug, das wir Ihm hier singen. Es wird ein Dank des Lebens sein müssen, der sich beweist mit der That; und es wird ein ernstlicher Dank sein müssen, der auch hinausdauert über die kurze sonntägliche Stunde. Wir sinden auch bald, wie wir solchen Dank richtig darbringen, wenn wir nur anssehen, welche Bedeutung das Loben und Danken des Herrn im Christenleben hat. Es ist uns so oft in der Schrift gesboten, daß wir unsern Dank gegen Gott und Seine Gnade nicht sparen sollen. Das thut die Schrift, weil das Loben

Gottes bem Menichen felber fo nuge ift. Solch Dankgebet. bas bie Gute unseres Gottes auf unsere Lippe ruft, ift guerft ein Lebensfunte, ber jurud in unfere eigne Seele fallt, und macht fie warm und weit für biefen gnädigen Beber, und trägt fo ben herrn felbst und Sein beilfames Wort und Berk tiefer in unser Berg binein. Go ift ber Dank ben wir opfern, zuerft ein Mittel zu machsen für uns felber. Gobann aber wenn folch unfer Lob bes herrn über unfere Lippe tritt, und erreicht bas Dhr unseres Rachften, ba ift's ja ein Zeugniß von bem Berrn, das wir ablegen, da predigen wir ja ben Namen bes herrn und bie Liebe bie Er an uns gethan bat, und rufen Andere in Gein Reich. Das alfo wird unfer rechter Dant fein, ber jebem Gottesbienft und feinem Dankopfer bes Wortes, und jeber Babe, bie wir bier empfangen, folgen foll: Wir follen nicht leer wieder aus Diesem Saufe geben, auch nicht Gin Dal; wir follen Etwas mit hinwegnehmen aus jedem Gottesbienft; und was wir hier empfangen, bas follen wir nicht wieber verlieren, nicht vergeffen, nicht gerftreuen auf bem Bege in bem Lauf ber Woche, sondern wir follen's bankbar nügen, und zwar nach zwei Seiten: einmal bag wir's fest und treu in's eigne Berg verwahren und am eignen Leben wirksam machen im beiligen Banbel, im feligen Leben, im fröhlichen Gottvertrauen, in ernfter Ueberwindung ber Belt, in allem Gehorfam unter bas beilige Gebot unferes Ronigs; und bann, bag wir's hinaus ju Denen tragen, bie's noch nicht haben, daß wir, was wir hier empfangen haben, nun Unbern bringen, und mas hier uns geworben ift, nun weiter bezeugen, bamit fo bes Konigs Bolf und Reich größer werbe. Go foll jeber Gottesbienft feine Nachfeier haben.

wie er seine Vorbereitung hat, und in jeder einzelnen Woche die zwischen zwei Tagen des herrn liegt, soll immer beides geschehen, daß wir die Frucht des letten in unser herz und Leben tragen, und daß wir und schon immer wieder bereiten für die Geschenke des zukunftigen.

D bag Gott Gnabe übte an une, und une erwedte fo Gottesbienft ju halten. Da murben une unfere Gottes= bienfte werben, mas wir als ihr Wefen erfannt haben; bag in ihnen, ale ben rechten Mittelpunften und geiftlichen Speise= ftunden unseres Lebens, ber Berr in die Mitte Seines Bolfes tritt, und giebt ibm Sein Bort, und legt es aus burch ben Mund bes Predigers im beiligen Geift, und thut ber Gemeinde Berg und Dhr auf, und giebt fo burch Lehren und boren einem Jeben mas er noth bat; und bann eilt bie Gemeinbe, Jeber wieber um ein eignes Gut reicher, in's Leben binaus, und trägt folche Guter treu in ihrem Bergen, und predigt's in ihren Saufern, bag bas Gine Bort, hier vom herrn gegeben, taufenbfältige Frucht trägt in taufend Orten, in tausend Bergen, und immer fortwuchernd burch taufend Gefchlechter. Bott fchente uns folche Gottesbienfte. Amen.

1

## Behalten am 1. Sonntage des Advents, 1851.

Dein Gott hat Dein Reich aufgerichtet; baffelbe wollest Du, Gott, und stärken; benn es ist Dein Werk. Amen. Bater unser u. s. w.

Der Text Matth. 21, 1—9 ist abgebruckt vor ber ersten Predigt.

Wir haben heute ben ersten Abventssonntag, Geliebte; und wissen wohl Alle am eignen Herzen, daß ein stiller heilisger Ernst durch diese Kirchenzeit geht, die das Thor ist für das ganze Kirchenjahr, und uns hinein leitet in die fröhliche, selige, heilige Weihnachtszeit. Wir brauchen auch nur die Schristworte anzusehen, welche diese Adventssonntage uns bringen: "Siehe, bein König kommt zu dir," so heißt es gleich im ersten; und weiter heißt es: "Hebet eure Häupter in die Höhe, darum, daß eure Erlösung nahet;" und bann wieder heißt es: "der Herr ist nahe," darum, schließt es, darum "freuet euch allewege". So gehen vielversprechende, verheißungsvolle Worte durch die ganze Adventszeit; was ist nun da der Eine Grundgedanke, den diese Kirchenzeit mit

ihren Gottesbiensten vor bas Auge ber Gemeine stellen, in ihr herz tragen will?

Benn wir bie Bucher ber Gelehrten fragen, fo fagen fie uns, die Abventszeit folle uns an bas breifache Rommen bes herrn erinnern. 3hr wift, Geliebte, bag es eine breis fache Bufunft Christi, ein breimalig und breiartig Rommen bes herrn giebt: Er ift gefommen, und Er fommt, und Er wird fommen. Zuerst ift Er gefommen — bamals als Er, wie zuvor verheißen mar, geboren marb von ber Jungfrau Maria, und manbelte in Judaa, und gefreuziget ward unter Pontio Pilato, gestorben und begraben, barnach auferstanden und aufgefahren - bas ift Seine erfte Butunft gewefen. Aber Er fommt nun auch alltäglich noch jest, in bem Ginn wie wir's meinen, wenn wir im Bater unfer beten: "zu une tomme Dein Reich"; benn Er halt une ja Sein Wort, daß Er bei und bleiben will alle Tage bis an ber Belt Ende; Er giebt uns ja Gein Bort und beilig Sacrament, und fehrt in bemfelbigen täglich bei uns ein, und erwedt, und lehrt, und troftet, und heiligt une burch Seinen beiligen Beift im Gemuthe und im gangen Leben - bas ift Seine zweite jest bauernbe Bufunft. Darnach aber, wenn biefer Weltlauf aus fein, wenn bie Predigt bes Seile zu allen Bolfern getragen, wenn alle gerufen und gelaben fein werben, bann wird Er am Ente aller Dinge wieder kommen, fichtbarlich und in großer Pracht und herrlichkeit, und wird das Reich einnehmen, und wird Alles vollenden in biefer Seiner Bieberkunft, in ber britten und letten Bukunft. Go giebt's allerdings ein breifach Kommen bes Berrn: Er ift gefommen im Fleische, Er tommt alle Tage und ift une gegenwärtig im Wort und Beifte, und Er wird

kommen sichtbar in herrlichkeit. Und von diesem breifachen Rommen bes herrn rebet auch der Abvent zu uns; bas zeugen alle die Schriftworte, die er uns barbietet.

Aber, Geliebte, es kommt nun doch die Frage wieder: in welchem Einen Gedanken verbindet sich das? Es sind drei Thatsachen, die die Adventszeit uns vorführt; in welchem Einen Gedanken fassen sich die zusammen? welches ist der Eine große, heilsame Gedanke, den die Adventszeit der Ehristengemeinde vor das Auge stellen und in ihr herz pflanzen will? Das wollen wir heute aufzusinden versuchen. Unser Evangelium giebt es uns Alles in die Hand; wir müssen es nur in den verschiedenen Bedeutungen auffassen, die es hat.

I.

Geliebte, das Erste was uns an unserm Evangelium entgegentritt, ist das, daß die darin erzählte Begebenheit ein Zeichen ist, ein Zeichen für unsere Gegenwart: was der Herr da thut, das thut Er als ein Borbild Dessen, was Er in aller Zeit und an allem Ort, was Er auch hier an uns alle Tage thun will und thut. Wir erkennen das gleich an dem alttestamentlichen Wort, an welches unser Evangeslium uns erinnert, an dem Borte: "siehe, dein König komunt zu dir, sanstmüthig, und reitet auf einem Esel", das ein Wort des Propheten Sacharja ist. Wir müssen hier zurücksgehen auf dies Wort des Propheten Sacharja und seine Beseutung. Der Prophet Sacharja lebte nach der Zeit, da das Bolk von Juda durch die Hand der Babylonier in die Gefangenschaft geführt war: das heilige Land war in der Hand des Perservolks, der alte Tempel war zerstört, Jerus

falem war eine arme Stadt geworben, ber größte Theil bes Bolfes Jorael mar gerftreut und verbannt in ber Beiben Lander, alle Berrlichkeit Jeraels mar vergangen; vor Menfchen-Mugen mußte es erfcheinen, ale ob ber Segen Jacobs babin gefallen, als ob's aus mare mit ber alten Berbeigung, baß bas Beil ber Welt kommen follte von Jerael und Jerusalem. Da gab's Gott in bas Berg bes Propheten Sacharja, bag er bas Bolt ber Berheißung troften follte. und Sacharja bub an im Beifte Gottes, und weissagte: Es wird eine Zeit kommen, so weissagte er, lange nach biesen Tagen wird eine Zeit kommen, wo alle diese Berrlichkeit ber Beiben bahin fallen wird, fie werden ihre Macht verlieren, elend fein, und nach Erlösung feufgen; und bann wenn Gott bie Stunde erfeben bat, bann wird ein Ronig in Jerusalem einziehen; nicht wird berfelbe kommen als ein Fürst bes Rrieges, aber fanftmuthig, ein Konig bes Friedens; nicht wird Er fommen mit Roffen und Reifigen und Langen und Schwertern, aber auf bem Thiere bes Friedens und auf bem Füllen ber laftbaren, bienenben Efelin, bemuthig wird Er fommen; und boch werben, wenn Er fommt, bie beiben 3hm zufallen, werben an Seinen Ramen glauben und 36m bienen; Er aber wird, ein Konig bes Friedens, aus ibnen ein Reich bes Friedens Schaffen, und bann wird Jerufalem fich freuen und auf feinen Gaffen wird man fingen: hosianna, in ber Sobe. Go verheißt Sacharja; und Alle in Israel, bie ju bes herrn Christi Beit lebten, fannten ja biese Beissagung und warteten daß sie sich erfülle. Da knüpfte nun ber herr an biefe Beissagung an mit Seinem Thun: Er jog in Jerusalem ein, grabe so wie's Sacharja geweisfagt hatte, reitend auf einem Efel und auf bem Füllen ber lastbaren Eselin, und umgeben von bem Hosianna ber Seinen, so daß bann Jeder, der jene Weissagung kannte, erfahren und merken konnte: Er sei der König, auf den Sacharja geweissagt habe, Er sei jener König des Friedens, der nun auszöge zu sammeln die Heiden und ein Reich des Friedens zu schaffen auf Erden.

So, Beliebte, ift mas ber Berr hier im Evangelium thut, ein zeichenhaftes Thun, in welchem Er uns vorbildet, mas Er von jener Stunde an, wie bamale in Jerusalem so in ber gangen Welt allezeit thun will; und wir fonnen aus biefem Evangelium Bug fur Bug nehmen, fonnen es Alles auf ben vieltaufenbjährigen Gang anmenden, ben ber Berr burch bie Welt geht Sein Reich ju ichaffen, und werben es burchmeg bestätigt finden: Grabe fo wie hier in Jerufalem, fo zieht ber mächtige König ber Ehren in bie Welt ein. Dag wir's uns burchbenken, Geliebte: Der herr fommt ja auch fest und fo lange biefer Weltlauf bauert, nicht in ber Berrliche feit, am wenigsten in ber Berrlichkeit ber Welt, nicht mit Schwert und Gewalt, nicht wo fie laute Worte reben, nicht wo fie groß thun, nicht wo fie fatt und voll find, nicht wo fie meinen, daß fie Ihn ergriffen batten; aber ben Thranen ber Buge fommt Er, in ber feligen Bitte: "Lagt euch verfohnen mit Gott", für die gerbrochenen Bergen, voll bienenber Liebe, Allen fich anbietend, Allen ein Selfer, Allen barm= bergig in ihrem Schmerze, ein ewiger Ronig und boch allen Menschen ein Diener - so fommt Er. Und Er hat auch wie bamals Seine Boten vor Sich her: Sein heiliges Wort ift Sein Bote vor 3hm ber; bas geht vor 3hm auf in bie Welt, in die Bolfer, in die Saufer, in die Bergen; es ift fein Land so weit, es ift feine Seele so einsam, es ift fein

Sinn fo boch, bas Bort weiß babin feinen Beg ju finben; und ba flopft's an's Gewiffen und rebet von ber Aurcht Gottes, ba thut fich's ju ben Thranen und rebet von fügem Trofte, ba mischt fich's in bie Werke und spricht von einem reinen Bergen und reinen Banben, in alles Thun ber Belt fpricht es binein und rebet von einer ewigen Erlöfung, um mit bem Allen Alles jum herrn und Seinem Reich zu rufen. Aber mo dieser Bote bes Wortes hinkommt, forbert er auch, grabe wie bier im Evangelium bie Boten Jefu bas Befigthum. bas Thier von feinem Befiger forbern, bamit es ben Berrn trage. Sie haben feinen antern Grund tafür ale: "ber Berr bebarf fein": fo forbert bes herrn Wort auch blog und fclecht= bin in bes herrn Namen und um des herrn willen. forbert es nicht weniger als unser Alles von uns; und von Allem, bas unfer Befit ift, will es, bag es bes herrn Eigenthum, bag es Seines Beiftes Trager, Gein Berfzeug, 3hm bienfibar, 3hm unterthan werbe. Es forbert alle unfere Rrafte, bag mir fie bem Billen bes herrn gur Bereitschaft stellen; es forbert all unfer Sab und But, bag wir's jur Ehre bes herrn verwenden; es fordert alle unfere Berte, baß fie im Sinne bes herrn und fur Seine Zwede gefchehen; ja es forbert unfer Berg und Leben und Leib und Seele, bag wir bies Alles ohne einigen Abzug follen bem herrn zu eigen ergeben. Da beißt es nur immer und immer wieber: "ber Berr bebarf ihrer". Und ob's fo fchwere Korberung thut, boch finbet bas Bort ber Botichaft wie hier, so in aller Welt viel Bolfs, bas 3hn willfommen beißt in Gottes Namen und 3hm berglich gerne läßt, mas Sein Wort forbert. Wo ber herr hinkommt, ba finden fich auch weinende Augen die in 3hm getrodnet, und beschwerte

Bergen die in 3hm erledigt, und Sündergewissen die in 3hm gelöft werben; und biefe Alle nennen bann Seinen Ramen mit Loben und folgen Seinen Fußtapfen mit Jauchgen, find auch, wie diese hier im Evangelium, fehr willig alles 3brigen fich zu entfleiben, es 3hm unter Seine Fuge zu breiten, und 3hn über ihr ganges leben ju erhöhen, bag fie auch alle Bluthen ber Erbe und alle ihre herrlichkeit nehmen möchten, um Ihn bamit ju schmuden, weil Er ein Ronig bes Friedens ift, und ihnen einen Frieden gebracht hat, wie bie Welt ihn nicht fennt noch geben fann. Es ift und bleibt mahr: ber Gang bes herrn burch bie Welt ift ber Aug eines Ronigs, ber ba fommt bemuthig und reitenb auf bem bieneuben Thier, ja - wir werden's gleich feben, - er ift oft fogar ein Dornenweg und ein Bang unter bem Rreut, aber bennoch und in bem Allen ift er wie ein Bafferftrom, ber immerbar viel Bolts in feine felige Strömung zieht, ift er ein Giegesaug und ein Triumphaug, beffen Ende bie Berbeigung bat, bag Jefu Rame es ift, in bem fich beugen follen aller Derer Rniee bie im himmel und auf Erden find, und alle Bungen bekennen sollen, daß Er fei ber herr gur Ehre Gottes bes Baters. Und bas foll die Gemeine Chrifti miffen; bas ift ihre Zuversicht, daß fie einen ewigen König bat, ber ba kommt in Niedrigkeit, und bessen Bang boch Sieg ift; und diese Zuversicht soll ihr nicht erblaffen.

Aber kann sie nicht boch erblassen? und muß sie nicht oft erblassen, diese Zuversicht, daß der Sieg ist wo der Herr ist? Geliebte, der Einzug des Herrn in Jerusalem hat ja auch seine Kehrseite; unser Evangelium sagt nicht davon, aber gleich in den weiteren Versen folgt es, und wir wissen's: Aus demselben Bolt, das hier Seinen Ramen lobt, Palmen

unter Seine Füße streut, ihre Rleiber auf Seinen Beg breitet - aus bemfelben Bolfe rufen Biele wenige Tage nachber bas "Areuzige ihn", und Sein Siegesweg wird ein Dornenweg, ein Tobesweg. Go bat auch Sein Gang burch bie Belt feine Rehrseite. Bir feben's ja: ba fteht immer neben bem Befenner bes herrn auch ein Berkläger; und nicht Alle breiten ihre Rleiber unter Seine Ruße, und ftreuen Valmen auf Seinen Beg; fie hindern auch wohl Sein Bort bes Lebens, ober migbrauchen's für ihre 3mede, ober verlegen ibm ben Beg. Und nicht blog die Belt thut so; ach, Ge= liebte, lagt une nicht blog und niemals blog bie "Belt" verklagen; auch in unferm eignen Bergen und leben wird ber herr nicht immer fieghaft gewesen sein. Es ziemt uns mohl, beute am Abend bes alten Rirchenjahres, und am Morgen bes neuen, jurud ju benten und une ine Gebachtnig ju rufen, wie oft wir fo ober so bem herrn nicht ben Gieg in uns gelaffen haben. Benn aber bes herrn Gang burch bie Belt burch Schuld ber Belt und unferer felbft nicht immer ein Siegeszug ift, fondern oft genug auch ein Rudzug und eine Nieberlage, - muß benn nicht bie Buverficht uns erblaffen? ober muffen wir nicht wenigstens fragen: Bas muffen wir thun, ober was muffen wir bedenken, bamit wir bie nothige Buversicht behalten, daß boch endlich ber Sieg dem Rönig des Friedens gehört?

II.

Geliebte, ba tritt bann die zweite Bebeutung unseres Evangelium ein. Unser Evangelium ift ja vor allen Dingen eine Erzählung, die Erzählung einer Thatsache, einer unwiderruflichen, einer geschehenen und nicht wieder unges

schehen zu machenben Thatfache. Der herr ift nach Serusalem gefommen ale ber Ronig bes Friebens, ein Reich bes Friedens ju fchaffen. Berufalem aber ift nach Gottes Rath ber Puntt ber Welt, von wo ber herr und Gein Beil zu aller Welt fommen follen; Jerufalem ift nach Gottes Rath bas Berg ber Belt. Inbem alfo ber Berr nach Jerus . falem gefommen, ift Er in bie Belt geboren, und wir fonnen fagen: ber herr fommt nicht blog, fonbern Er ift schon gefommen; Er ift ba; Sein Beil, Sein Friede, Sein Sica find gegeben und vorhanden. Richt bloß Bacharias, auch wir muffen fagen: "ber Berr bat befucht und erlöft Gein Bolf"; nicht blog Johannes, auch wir burfen fagen: "bas Bort marb Fleisch und wohnte unter uns, und wir faben feine Berrlichkeit, als bie Berrlichkeit bes eingebornen Sohnes vom Bater." Er hat uns besucht in Seinem Bort, . Er hat uns angenommen in Ceiner Taufe, Er ift uns gegenwärtig an Seinem Tisch, und Seinem Rommen folgen Seine Zeichen: daß unsere Gunde uns Leid ift, bag mir burften nach ber Gerechtigfeit, bag wir ein Bater unfer beten konnen, daß wir einer himmlischen hoffnung warten. Darinnen, bag wir ein neues leben haben in Seinem Namen, haben wir die thatsachliche Gewähr bafur, bag Er uns gefommen ift.

Ist Er aber gekommen, wer kann's ungeschehen machen? sind Sein Leben, Sein Leiden und Sein Sterben und zu Gute vollbracht, wer mag sie wieder zunicht machen? hat Er und in Seine Arme genommen in der Taufe, wer mag und wieder aus denselbigen reißen? hat Er und gesagt in Seinem Wort, daß wir zur Seligkeit in Gottes Reich gerusen und geladen sein sollen, wer mag Sein Wort Lügen

ftrafen ? Ift Er bei une allezeit, wer mag 3hn une nehmen ? Denn wer mag une von 3hm und Seiner Liebe ichelben? Beliebte, ba haben wir ja einen feften Rudjugspuntt an biefem Bort: ber herr ift gekommen, ift mahrhaftig auch ju une gefommen! Belt und Berg baben einen feften Puntt, auf ben fie in allem Banbel ber Reit und in allem Bechfel bes Lebens bauen mogen als auf einen Fels, baran: bag ber Berr, Sein Wort und Sein Beil gekommen und ba find! Geliebte, es geht im Menschenleben nicht ab ohne Schwantung. Es ift ber Banbel biefer Zeitlichkeit nimmer ohne ben Bechsel von Leib und Luft, von Ruh und Frieden; und wie ber lauf ber Dinge, fo geht auch bas arme Menfchen= berg auf und ab, und bin und ber, ein tropiges und verjagtes Ding: Ja, es geht auch im Chriftenlauf nicht ohne Banbel, nicht ohne falfche Tritte, nicht ohne Rudfdritte. Tragen wir nicht ben Beift bes herrn in gebrechlichen Befäßen? haben wir nicht noch alle Tage zu bitten und zu beten um ben neuen und gewissen Beift? ift's nicht eine tägliche, und täglich wiebertebrende Gorge für une, bag in uns fterbe ber alte Menich und auferstehe ber neue Menich? muffen wir und nicht noch jeden Abend umfeben nach dem barmherzigen und milden Sobenpriefter, bag Er une nur täglich wieder vor Gott vertrete und mit Seinem Blut ber Gunden Menge bedede? Wer je einen Funten driftlichen Lebens im Bergen getragen bat, wer je entzündet ift von bem Strahl erbarmenber Gottesliebe, ber von Bethlehem und Golgatha ber burch die Welt leuchtet, ber weiß es, bag fold driftlich Leben in ber Menschenbruft ein glimmenber Tocht und eine garte, leicht bewegte, oft recht bald geloschte Flamme ift, bag ba im Leben immer auswendig Streit und

inwendig Kurcht ift, und daß barum bas Chriftenberg burch viel Trübsal und Anfechtung, Zweifel und Versuchung von innen und von außen feinen Weg fuchen muß. Aber, Beliebte, barum follen wir eben auch miffen und allezeit gebenfen, daß ber berr ja mabrhaftig gefommen und ba ift, daß Seine Erscheinung, Seine Wahrheit, Sein Opfer, Seine Erhöhung vollbrachte Thatsachen, mitten in bas Berg ber Belt bineingestellte Thatsachen find, die auch täglich an uns berantreten in Seinem Sacramente und Wort, fo buf teine Macht Ibn von uns entruden fann, wenn nicht wir felbft und von 3hm entruden wollen. Dies Wort: bag wir einen ewigen Ronig baben, ber, nachdem Er gefommen ift, bei uns bleibt alle Tage, so bag wir Sein find und Er unfer bies Wort follen wir in ber Welt als einen Rels und festen Boden baben, barauf wir immer gurudbliden im Rampf und im Streit, in Rummer und Trübsal, in Sünden und in Sorgen. wo immer wir manten und ichwanken, bamit wir allezeit gin feftes Berg gewinnen und üchere Tritte thun mit unfern Rugen.

Ober reicht vielleicht auch das noch nicht aus? ist's nicht eben möglich, daß, wenn auch dieser Fels nimmermehr von uns weicht, doch wir entrückt werden ober uns selbst entsrücken von dem Fels? Unmöglich ist's daran genug, daß der Herr sammt Seinem Heil und Frieden gekommen und da sind; es ist daran nicht genug für die Welt, sondern diesselbe foll nun eben auch durch diesen König des Friedens ein Reich des Friedens werden; und es ist daran nicht genug für uns, sondern wir werden eben auch Kinder des Friedens werden müssen. Wir haben Worte genug in der Schrift, und kennen sie Alle, die uns zurusen und sagen: weil ihr denn gegründet seid auf den Grund Christi, so sollt ihr euch

nun auch erbauen auf biefem Grunde Gott jum beiligen Tempel; weil ihr nun von Chrifto angenommen feib in ber Taufe, fo follt ihr nun auch auf biefen beiligen Boben ber Taufe euer ganges leben grunden; weil benn ber Berr euer Saupt geworben ift, und euch aus Sich geboren bat als Seine beiligen Glieber, fo follt ihr nun auch aus 3hm und in 3hm machsen in allen Studen. Es ift gerabe wie in unferm Tert: weil benn ber herr gefommen und ba ift, follen wir nun auch unfer Alles unter Seine beiligen füße breiten, 3hm unterthänig werden im gangen leben und mit Ihm einziehen in die Stadt bes Friedens. Ober mit anberen Borten: wir wiffen nun, bag unfer Leben ein Biel hat, bag wir eine Aufgabe haben; wir wiffen auch, worin bies Ziel besteht, nemlich barin, daß wir Rinder bes Friedens werben, bag wir mit bem herrn wohnen in ber Stadt bes Friedens, daß wir durch 3hn und mit 3hm leben in volltommener Gerechtigfeit, Unschuld und Geligfeit. fragt fich's nun: ift bies Biel und Ende auch fo fest und fo gewiß und fo ficher, wie ber Ausgangspunkt? Wie's gewiß ift, bag wir ben herrn Chriftus haben, bag wir Gein find, und Er unfer fammt Seinem gangen Beil, ift's eben fo gewiß, bag wir auch in 3hm die Bollenbung finden werben, und bas burch bas beil und burch unsere Berufung gum Beil geforderte Ende?

### III.

Da kommen wir benn auf die britte Bebeutung unseres Textes. Unser Evangelium ift auch eine Weisfagung. Damit ist's so gethan: Wie wir schon saben, ist unser Evangelium ein Zeichen und zeigt uns, daß ber herr, sowie

Er bier in Jerusalem einzieht, auch in bie Welt einziehen will. Er erfüllt auch, wie wir weiter faben, bies Gein Beichen alle Tage, und fommt immerfort in bie Belt. Und boch gang so wie bier in Jerusalem ift Er noch nicht in bie Welt eingezogen, noch nicht fo im vollen Siegeszuge, noch nicht fo, daß die Menschheit 3hm ihr Alles mitgetheilt bin= gabe auf bas bloge Bort "ber Berr bedarf fein", noch nicht fo unter bem einstimmigen Sofianna bes ganzen Bolfes! Es geht eben, wie wir julest faben, neben allem Seinem jezigen Rommen noch eine Rehrseite ber. Nun aber tann fein Wort Gottes unerfüllt bleiben, auch nicht burch halbe Erfüllung befeitigt werden; fondern wenn in einem voraussagenden Worte Gottes noch ein Theil jurud ift, ber noch nicht Birflichfeit ward, fo bleibt folch' Wort eine Beisfagung fo lange bis fich's Alles findet. Go wird auch bies Wort eine Beissagung fein, und wir muffen fagen: Will ber herr hier anzeigen, bag Er in die Welt einziehen wird gerade wie in Jerusalem, und ift dies voll und gang wie vorbebeutet bisher noch nicht geschehen, so muß ja noch eine andere Zeit fommen, mo ber Berr in die Welt einziehen wird als in ein mahrhaftiges Jerusalem, als in ein reines Saus bes Friedens, ohne Biberfpruch, ohne Wiberftand, barum auch ohne bas blutige Ende bes Wiberftanbes, vielmehr unter bem aufrichtigen und treuen Sofianna Seines gangen Bolfes, ale ein anerkannter und unbezweifelter Ronig bes Friedens.

Es ist bas, Geliebte, nichts Anderes als jene große Berheißung, die über der erlösten Welt und über uns geredet ift, und die wir kennen: Es ist der herr im Fleische gekommen, das heil in die Welt zu schaffen; jest kommt Er im Worte, die Welt in das heil zu leiten; aber wenn nun

bas Wort an alle Orte und an jedes Ohr gelangt ift, bann wird Er wiederkommen fichtbarlich, in großer Rraft und herrs lichkeit, um die bes Beils theilhaftig geworbene Belt im Beil selig zu regieren und zu führen. Er wird bann bie Tobten erweden und mit ben alsbann Lebenden um fich fammeln, und wird fie icheiben in Die, bie 3hn angenommen haben und Sein beilfam Wort, und in Die, die lieber bleiben wollten in ihren Gunben. Die Letteren werben bann ihre felbstgemablte Strafe geben. Die aber, welche 3hn aufnahmen zu ihrer Beit, wird Er mit Sich führen. Es werben ber alte himmel und die alte Erbe vergeben, und auf einer neuen Erbe unter einem neuen Simmel wird ein neues Jerufalem werben. Und ju ber Stunde wird bies Bort unferes Evangelium fich voll erfüllen. Da wird ber herr nicht mehr in Rnechtsgestalt, sondern in Berrlichkeit in bas neue Jerufalem gieben unter bem Sofianna Seiner erlöften Menschheit, Er in Emigfeit ihr Ronig ohne Rreug, ohne Dornen, ohne Schläge, ohne Spott, und sie in Ewigfeit Sein heilig und felig Bolf ohne Tod und ohne Noth, ohne Gunden und ohne Thranen, eine neue Belt von dem Berrn ber Berrlichkeit gegrundet und beherricht, eine ungemischte Beerbe von bem Erzhirten aller Schafe geweibet in vollfommner Gerechtig= feit, Unichuld und Geligfeit. Das ift unsere Berbeißung.

Und ist's so, und wird's so geschehen — und das wird es, so gewiß Gottes Mund nicht lügt — bann, Geliebte, haben wir ja nicht bloß einen festen Grund und Ausgangs punkt baran, daß ber herr gekommen ist mit Seinem heil, sondern auch ein eben so gewisses und sestes Ziel und Ende baran, daß ber herr kommen wird und wird uns vollenden, und wir wissen woran wir sind. Müssen wir auch alle Tage

flagen: "wir haben bier feine bleibenbe Stadt", fo muffen wir boch hinzufügen: "aber die gufunftige suchen wir"; mag auch unfer Banbel burch viel Streit und Unruhe führen, wir wiffen: "es ift noch eine Rube vorhanden bem Bolfe Gottes" - ober burch viel Trübsal, wir wissen, bag wir "burch viel Trubfal muffen in bas Reich Gottes eingehen" ober burch viel Anfechtung, wir miffen: "Selig ift ber Mann, ber die Anfechtung erduldet, benn nachdem er bewährt ift, wird er die Rrone bed Lebens empfangen" - ober burch viel Cinfamteit, wir wiffen: wir werben einft bei bem Berrn Jefu und bei ben Seinen und bei ben Unseren sein allezeit - oder burch viel Schwachheit unferes Fleisches, wir miffen: ber ber Anfanger unferes Glaubens ift, ber ift auch unfer Bollenber. Denn wir miffen, bag wir Burger eines Reiches find, welches wie einen festen und gewiffen Anfang fo auch ein festes und gewiffes Biel und bagwischen einen festen und gewiffen Bang und lauf hat, so bag feine Macht ber Erbe und fein Wechfel und Wandel ber Beit biefem Reich feinen Lauf burchbrechen und fein Ziel verruden fann, und une ben einzelnen Gliedern bes Reiches auch nicht, wenn nur - benn bas ift freilich bie Bedingung - wenn wir nur bleiben an bem Reich, wenn wir nur treu find, wenn wir nur fteben auf bem Grund, wenn wir nur fest halten an bem Ramen Chrifti Jefu.

Und wenn wir nun nach dem Allen unsere erste Frage wieder aufnehmen: was die stille Adventszeit uns fagen und an's herz legen wolle, indem sie uns an das dreisache Kom-men des herrn erinnert? — Geliebte, nun werden wir uns mit zwei, drei Worten die Antwort geben können: Sie will uns erinnern, daß der herr gekommen ist, und daß Er wieder kommen wird, damit wir in Mitten dieser Zeitlichkeit ohne

Unterlaß von Bergen beten: Berr, ju uns tomme Dein Reich; fie will uns mabnen an ben Grund auf ben wir gebaut find und an bas Biel bas uns gefett ift, bamit wir jest in ber Mitten gewiffe Schrite thun mit unfern Fugen immer 3bm entgegen; fie will uns troften, bag ber Anfanger unferes Glaubens auch fein Bollender fein wird, damit wir ein festes Berg gewinnen, um jest im Glauben ju fteben, ober bag ich's mit einem anbern Worte bes heutigen Tages fage: fie will und bas eine Bort vor bie Seele ftellen: "Beil wir benn Solches wissen, nemlich bie Zeit, daß bie Stunde ba ift aufzustehen vom Schlaf, fintemal unfer Beil jest naber ift, benn ba wir's glaubten, fo laffet uns ablegen bie Berfe ber Kinsterniß und anlegen bie Baffen bes Lichts." Dies Wort des Eifers, des Troftes, der Anweisung will fie uns binftellen an den Schluß bes alten Jahres, bamit wir, eingebent bes fünftigen Berichtes, mit une in's Bericht geben, und will's und zurufen am Eingange ber Gottesbienfte eines neuen Jahres, bamit mir jest Ihn in bas Reich unseres Lebens fo aufnehmen, daß Er einft uns in Sein Reich aufnehmen fann.

Das Alles will fie uns zunächst vor der lieben heiligen Weihnachtszeit zu bedenken geben, damit wir derfelben entsgegen gehen mit bereiten und offenen Herzen.

Geliebte, so wollen wir benn unser ganzes armes Leben willig unter Seine heiligen Füße breiten, daß Sein Schritt es heilig und selig mache, und also unsere Straße weiter wandeln in unserer Schwachheit und in Seiner Stärke, in unserm Streit und in Seinem Frieden, bis wir einst im neuen Jerusalem Ihm unser Hosianna singen. Amen.

# Gehalten am 2. Sonntage des Advents, 1848.

Gelobt fei ber herr, ber Gott Jeraele, benn Er hat besucht und erlöft Sein Bolf! Amen.

Bater unser u. s. w.

## Zert:

Luc. 21, 25—36: "Und es werden Zeichen geschehen an ber Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange sein und werden zagen, und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Und die Wenschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die tommen sollen auf Erden. Denn auch der Himmel Kräfte sich bewegen werden. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn tommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses ansängt zu geschehen, so sehet auf, und hebet eure Häupter auf, darum daß sich eure Erlösung naht. Und Er sagte ihnen ein Gleichniß: Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen, so sehet ihr's an ihnen und merket, daß jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr; wenn ihr dies Alles sehet angehen, so wisset, daß das Reich

Gottes nahe ist. Wahrlich, Ich sage euch: dies Geschlecht wird nicht vergehen, die daß es Alles geschehe. Himmel und Erbe werden vergehen, aber Meine Worte vergehen nicht. Aber hütet euch, daß eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Sausen, und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über Alle, die auf Erden wohnen. So seid num wacker allezeit und betet, daß ihr würdig werden mögt, zu entsliehen diesem Allen, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohne."

In biesem Texte, Geliebte, spricht ber Berr Chriftus von Seiner Bieberfunft, ba Er wieber tommen wird am Ende ber Belt jum Gericht ber Belt und ben Seinen gur Seligfeit. Denn wir wiffen, bag ber Pfalmift Recht bat, wenn er verfichert. Gott laffe bie Menfchen und bie Bolfer ber Menschen nicht geben wie die Fische im Meer. Bege bes Bufalls, nicht einen Lauf ohne Biel und 3wed gebt bie Menschheit, sonbern Gott, ber Berr, balt bie Kaben ber Menschengeschichte in Geiner Sand; "Er hat gemacht," fagt ber Apostel, "bag von Ginem Blut aller Menschen Ge= schlechter auf bem gangen Erbboben wohnen, und hat Biel gesett, zuvor versehen, wie lange und weit fie wohnen sollen;" Er hat jedem Bolfe ber Menschen in dem Gangen ber Menschbeit seine Aufgabe gegeben; Er bat ihnen auch allen Zeit und Stunde und Dauer ihres Daseins und ben Umfreis ihrer Arbeit jugemeffen; und führet es Alles hinaus, babin Er will. Darum wird auch bas leben ber gangen Mensch= beit einmal ein Enbe haben, und die Menschengeschichte wird einen Schluß haben, ba, wo Gott ber Berr es erfeben hat. Und biefe Enbestunde wird eine Stunde bes Gerichts fein.

Denn nicht alle einzelnen Menschen, und nicht alle einzelnen Geschlechter ber Menschheit werden so an diesem Ende anstommen, wie sie nach Gottes Willen gesollt; es werden an jenem Tage Einzelne und Bölker und Zeiten sein, die von den ihnen vorgezeichneten Wegen Gottes abgewichen und absgesallen waren; und daneben andere, die den Willen Gottes an ihnen werden begriffen und volldracht haben. Darum wird jene Endestunde des Weltlauss für die Einen die Stunde der Vollendung sein, und für die Anderen die Stunde der Vernichtung, für die Einen die Stunde, da sie ins ewige Leben kommen, und für die Anderen die Stunde, da sie in den ewigen Tod gehen werden, für Alle aber die Stunde des letzten, schließlichen Gerichts, das der herr Christus halten wird, wenn Er dann wieder kommt. So hat es die ganze Schrift, so hat's auch unser Tert.

Wann dieser Tag des Endes und des Gerichts ersscheinen wird? "Es gebühret euch nicht zu wissen Zeit und Stunde, welche der Bater Seiner Macht vorbehalten hat," antwortet der Herr. Dieselbe barmherzige Gotteshand, die gnadenreich und mild einen Schleier über unsere Augen gelegt hat, um uns die Stunde zu verdecken, da unser Leib sterben und unser Weltlauf enden wird, damit nicht diese Rette des Wünschens, Strebens, Schaffens, die Leben heißt, zerreiße schon vor dem Tode aus Furcht vor dem Tode, — dieselbe barmherzige Gotteshand hat der Menschheit über ihre Augen einen Schleier geworfen, der ihr den Tag des Endes ihrer Geschichte gnadenreich verbirgt. Aber Eins ist uns gessagt, daß wir's wissen: Wie dem Einzelnen jeder Tag und jede Stunde eine Spanne weiter zu dem Ende des Grabes ist, wie zumal jedes krankhaft siebernde Klopfen dieses armen

herzens ein Borbote ber Stunde ift, ba es ftille fteben wirb, und mit jedem Male, ba es wiederfehrt, beutlicher und beutlicher in unsere Seele ruft, bag mir bas Enbe bebenten und uns barauf bereiten follen obne Saumen - Beliebte, fo wiffen es auch die Bolfer und fo weiß es die Menschheit, bag es ein Ende mit ihr haben muß, und bag jebe Entwidelung, die fie burchläuft, und jede Bewegung, Die fie macht, ein Schritt weiter und naber hinzu an bies ihr Ende ift. Und fie weiß auch, bag ein Unterschied zwischen ben Beiten ift: eine Beit schreitet langfam, und andere Beiten eilen jum Ende. Die Schrift nennt uns und unfer Text nennt uns Borboten und Beichen, Die bas Erscheinen bes herrn und bas Rommen bes Enbes verfünbigen werben. Daran vermögen mir ju erfennen, ob eine Beit jum Enbe geht ober jum Ende eilt. Bo wir biefe Beichen in ihren Unfangen fpuren, wo ber Strom ber Menschengeschichte fein rubiges Bette verläft und über bie Damme bricht, wo bie Strömungen ber Zeit in wilden Wogen geben, wo das Berg ber Menschheit bange wie in todesverfundendem Fieber flopft, mo es buntel wirb, wo bie Sonnen erbleichen und bie Sterne erblaffen, mo, mas hoch mar, erniebriget und bas Niedrige erhöhet wird, wo Gut und Bos fich greller scheiden und in heißerem Rampfe fteben - bas find bie Beiten, in benen bie Menschheit eilt, läuft, fliegt ju ihrem Biele. In folden Zeiten tritt bann ber herr mit neuer Rrafterweisung in bas Berg und Leben Seiner Menschheit, immer noch unfichtbar, um fie eine Stufe höher hinan an ben Tag Seines sichtbarlichen Kommens zu tragen. Aber in folden Zeiten offenbart fich bann auch bes Beren rich= tenbe Macht, und Er übt Gewalt mit Seinem Urm. Ju folden Zeiten tritt die Frage des Lebens tausendgestaltig vor jede lebende Menschenfeele; und die sie lösen aus Gottes Wort, die bleiben am Leben, und die sie nicht lösen, die verkommen. In solchen Zeiten treten diesenigen Bölker in das Licht der Geschichte hinaus, die dann auf des Herrn Hände sehen und Seinen Willen thun; und die nicht sehen und thun, sinden ein ruhmloses Grad. So daß denn solchen Zeiten mehr als anderen, und in solcher Zeit jeder einzelnen Seele das Wort gilt: "Lasset eure Lenden umgürtet sein, und eure Lichter brennen; und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn Er kommt, wachend sindet!"

Nun wohl venn, Geliebte, last mich Borte sparen: Daß solche Zeit heute ift, das sagen die Zeichen am himmel der Zeit, die blutigrothen; daß ein Gericht Gottes durch diese Zeit geht, daß es sich handelt um Vollendung oder um Vernichtung, das sagt das Alopsen im Herzen der Welt, das Bangen der Menschen, die da warten der Dinge, die da kommen sollen; und daß nun in der Angst der Welt der Herr nahe sein will, nicht bloß zum Gericht, sondern auch zur Errettung, das sagt Gottes Wort und lügt nicht. Da laßt uns die Rathschläge hören, die der Herr den Seinen giebt, und die uns lehren, wie wir's machen sollen, daß wir in solcher Zeit dem Gericht entsliehen und bestehen vor des Menschen Sohn. Es sind drei Rathschläge; wir wollen sie nach einander hören.

I.

Wir lefen die Worte unseres Textes ber Reihe nach bers unter, und treffen ben ersten Rathschlag, welcher lautet:

"Wenn aber biefes anfängt ju geschehen, fo febet auf und hebet eure Baupter auf." Und gewiß, Beliebte, ift tas auch für une ber erfte Rath: "Go febet auf, und bebet eure Baupter auf." 3mar, bas ift nicht ber Grundsat ber Entmuthigung, ber blaffen Furcht, bie in ber Gefahr ber Zeit thatlos jusammenbricht; bas ift nicht bas Losungswort ber Fahnenflucht, bie, um bas eigne fleine 3ch ju retten, fahren läßt, was boch burch Pflicht, burch Amt, burch Blut, burch Gewiffen, burch Gott, burch ben Glauben, burch Simmel und Erbe uns befohlen und anvertraut mar; bas ift nicht bie Regel, nach welcher Jubas banbelte, ba er ben Berrn verrieth, und Petrus, ba er Ihn verläugnete, und nach melder Alle thun, die bie Pflicht verleten, und bie bie Bahr= beit falichen, und bie bie Treue brechen, und die bie bande in ben Schoß legen, und die ihre Ueberzeugung verläugnen, und die ihre Naden beugen in der blaffen Kurcht und in ber Entmuthigung, um ber Gefahren ber Reit willen. Aber bas Alles ift ja auch bas Thun, welches nimmer eine Zukunft und nimmer eine hoffnung bat. Benn irgend ein Bort für biefe Beit gepredigt ift, so ift's bas Wort: "Wer fein Leben erhalten will, ber wird's verlieren; und wer fein Leben verliert um Meinetwillen, ber wir es finden." Und wenn irgend ein Denfspruch durch die Wogen ber Beit tragen mag, fo ift's ber Denffpruch: "Und fegen wir nicht bas Leben ein, wie will bann Leben gewonnen fein!" D. "sehet auf und hebet eure Baupter auf!"

"Sehet auf, und hebet eure Häupter auf;" sehet nicht nieber, senkt nicht ben Kopf zu Boben, wie die Muthlosen und Nathlosen thun, die keinen Bater im himmel und zwis schen sich und dem Bater keinen heiland kennen. Sind wir nicht in Christo Jesu Gottes Kinder? sind wir nicht in Seine Hände gezeichnet? wird Er Seine Kinder verlassen und verfäumen? ist nicht Alles, das über uns gekommen ist, Sein gnädiger und väterlicher, göttlicher und gütiger Rath? ist nicht bei Ihm Beides, die Weisheit und der Trost? D, sehet nicht hernieder, sondern auswärts sehet, dahin, wo der Bater ist, dahin, wo unser erhöhter Herr und König ist, da ist den Kindern Gottes der seste Punkt, wenn den Leuten auf Erden bange ist und die Meere der Bölker brausen und auch der Himmel Kräste sich bewegen; denn da ist ihr Herzog und ihr Held, dessen Wort ihr Rath, und dessen Gebot ihre Richtschur, und dessen Gnade ihr Trost ist.

"Sehet auf, und bebet eure Saupter auf:" febet nicht euch an, wie ihr etwa leibet; febet auch nicht bas Gurige an, und mas ihr eima zu verlieren ober verloren habt in biefer mirren Zeit. Auf bas Saben ober Berlieren, auf bas Besitzen ober Missen ber Dinge bieser Welt kommt nichts an. 3hr wißt, daß ihr follt fprechen konnen : "Berr, wenn ich nur Dich habe, was frage ich nach himmel und Erbe!" Darum sehet aufwärts auf euren Gott und herrn, und habet Gott vor Augen und im Herzen. Sehet euch um. Da wird Reber unter euch bei fich Etwas finden, bas ihm von feinem Gott heiliglich anvertraut ift, und bas er hüten und retten foll burch bie Fluthen biefer Beit; und wenn ihr es gefunben und erfannt habt, bies euch anvertraute But, bies Ding eurer Pflicht, es fei nun klein ober groß, fo haltet mit auf= gehobenem Saupte in biefer Nacht treu aus bei biefem eurer but befohlenen Dinge wider allen Angriff der Belt.

"Cebet auf, und hebet eure Baupter auf!" Gebet

ŀ

nicht nieber, schlagt nicht ben Blid zu Boben wie Die, bie Etwas zu verhehlen haben, verbergt euer Antlig nicht. D. sprecht nie anders, ale ihr's auch meint, und handelt nie anders, als ihr's in Bahrheit wollt; und felbft wenn ihr fampfet, fo fampft offen und ehrlich. Gerade ihr, benen euer Bewiffen bezeugt, bag ihr in biefer Reit für bie gute Sache einsteht, für bie Bahrheit, für bas Recht, für bie Ordnung, für Chriftenthum, Sitte, Obrigfeit, für alle biefe Dinge, bie Gott ben Menschen gemacht hat, o haltet's immer feft, bag bas aufgehobene Besicht bas siegreichste, und ber geradefte Beg ber richtigfte, und bie offenfte That bie allerbefte ift. Glaubt nimmermehr, ihr mußtet erft mit eurer Rlugheit, Lift, Bemantelung, mit eurem Berhullen und Martten und Feilschen bingufommen, und bie Gachen burch einen Busat von Luge, von Schein erft geben machen. Gott ift mit ben Sachen, bie bie Seinigen und gut find, und Bott wird Seine Sachen halten, geben machen ohne enre Buthat. Bielmehr ift's bie Art folder Zeiten, wie bie unfere, bag fie Alles richten, gerreißen und gerfegen, mas nur ein Theilchen Schein ohne Wahrheit an fich trägt. febet auf und bleibet furchtlos in der Bahrheit!

"Sehet auf, und hebet eure Häupter auf!" Sehet nicht neben euch, Einer auf ben Anderen, als müßte die Hülfe in der Noth von den Menschen kommen! Ihr wißt, was geschrieben steht: "Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verläßt." Euer Gott und ihr, das ist genug, um eure Seele und was eurer Seele besohlen ist zu retten. Sehet auch nicht umber, in der Welt umber, als sollten die Kräfte der Welt, Reichthum, Mittel, Macht, Kunst, Wissen helsen an diesem Tag. Ihr wisset, was geschrieben steht:

"Rosse werben zum Streittage bereitet, aber ber Sieg kommt vom Herrn." Darum hinauf sehet, und hebet eure Saup = ter auf, und hofft von Gott die Hülse.

Damit aber kommen wir zu bem zweiten Rathichlag bes herrn.

#### II.

Es ift nemlich balb gefagt: Du follst der Welt ein offenes und muthiges Antlitzeigen, und aufgehobenen hauptes ihr den Kampf und die Spize bieten. Aber das thut ein Mensch nicht, ein Mensch sett nicht sein Leben ein, wenn er nicht ein Ziel hat, das ihm sein herz erfüllt, und seine hoffnung beslügelt. Darum fährt der herr fort in Seinem Rathschlag, und zeigt und solch Ziel, das und die Brustschwellen und Muth zum Kampf mit der Zeit in unsere Seele hauchen soll: So sehet auf, sagt Er, und hebet eure Häupter auf, "darum, daß sich eure Erlösung naht." Das sollen wir wissen und das soll unsere häupter in aller Noth der Zeit aufrichten: daß, wenn die Zeiten so wild, so bang, so schwer sind, wie die unsern, dann "unsere Erlösung naht."

Aber was ist gemeint mit dem Wort "Erlösung?" Jeder Mensch fühlt Fesseln an seinem Dasein, der Eine diese und jene der Andere; und es liegt in des Menschen Art zu reiben an den Fesseln, die er trägt. So lebt auch in jedem Menschenherzen Etwas, das fröhlich aufjauchzt bei dem Worte "Erlösung", in diesem oder in jenem Sinne. Aber in welchem Sinne spricht der Herr von der "Erlösung?" Es geht ein Verheißen, ein laut Versprechen jest durch die Welt, als sollten nun alle Armen plöstlich reich werden, als sollte mit einem Male der Weltlauf sich umkehren und das

Brob ohne Arbeit, und ber Gewinn ohne Rleiß, und ber Reichtbum obne Mube, und die Ehre ohne Berbienft in ber Menschen Schoof fallen. Ift bas bie "Erlösung", bie unfer Berr Chriftus meint, und ber wir warten follen, wenn bie Bölker wie Meer und Wogen brausen? Und mit biefer erften Berbeigung freugt fich eine zweite Berbeigung, Die von Freiheit fo rebet, ale ob alle Obrigfeit abgethan werben, als ob aller Gehorsam, ber bisher eine Pflicht und Ehre mar, mit einem Male gur Schanbe werben, ale ob fortan Jeber thun und laffen folle, mas bem Triebe feines Bergens gelufte. Ift bas bie "Erlösung", bie ber Berr Chriftus meint, und ber wir warten follen, wenn wir feben, bag auch ber Bimmel Rrafte fich bewegen? Und noch eine Rebe läuft burch bie Belt, und berudt bie leichtgläubigen Bergen, und fpricht, ale ob eine golone Zeit vor ber Thur mare, wo alle Laften abgenommen werben, wo's nur noch ein Beniegen, aber fein Tragen jum gemeinen Beften mehr geben, mo nur noch Rechte, aber feine Pflichten mehr fein, wo alle Mühfal aufboren, wo allem Drud ein Enbe gemacht werben wurde. Ift bas bie "Erlösung", bie ber herr meint, und ber wir warten follen, wenn auf Erben ben Leuten bange wird? Beliebte, fo lange noch ber Bater Macht hat über bas Rind feines Blutes, und fo lange die Menschen zusammen leben nicht wie ein Saufen Ginzelner, fondern wie ein großes Saus mit vielen Gliebern, fo lange wird noch ein Amt ber Obrigfeit bestehen, gesett von Gott, und bas Behorfam ju forbern von Gott ein Recht hat. Und fo lange noch die alte Sonne berunterscheint auf diese alte Erde, über welcher der strafende Ernft Gottes bas Bort gerebet hat: "Dornen und Difteln foll fie bir tragen bein Leben lang," so lange wird noch Muh=

klagen: "wir haben hier keine bleibenbe Stadt", fo muffen wir boch bingufügen: "aber bie gutunftige fuchen wir"; mag auch unfer Banbel burch viel Streit und Unruhe führen, wir wiffen: "es ift noch eine Rube vorhanden bem Bolfe Gottes" — ober burch viel Trübsal, wir wiffen, bag wir "burch viel Trübsal muffen in bas Reich Gottes eingehen" ober burch viel Anfechtung, wir wiffen: "Selig ift ber Mann, ber die Unfechtung erbuldet, benn nachdem er bewährt ift, wird er die Rrone bes lebens empfangen" - ober burch viel Einsamkeit, wir wiffen: wir werben einft bei bem Berrn Jesu und bei ben Seinen und bei ben Unferen fein allezeit - ober burch viel Schwachheit unseres Rleisches, wir wiffen: ber ber Unfanger unferes Glaubens ift, ber ift auch unfer Bollenber. Denn wir miffen, daß wir Burger eines Reiches find, welches wie einen festen und gewiffen Anfang fo auch ein festes und gewiffes Biel und bagmifden einen festen und gemiffen Gang und lauf hat, fo bag feine Macht ber Erbe und fein Bechfel und Wandel ber Zeit biefem Reich feinen Lauf burchbrechen und fein Biel verruden fann, und uns ben einzelnen Gliebern bes Reiches auch nicht, wenn nur - benn bas ift freilich bie Bedingung - wenn wir nur bleiben an bem Reich, wenn wir nur treu find, wenn wir nur fteben auf bem Grund, wenn wir nur fest balten an bem Ramen Chrifti Jefu.

Und wenn wir nun nach dem Allen unfere erste Frage wieder aufnehmen: was die stille Adventszeit uns fagen und an's herz legen wolle, indem sie uns an das dreisache Komsmen des herrn erinnert? — Geliebte, nun werden wir uns mit zwei, drei Worten die Antwort geben können: Sie will uns erinnern, daß der herr gekommen ist, und daß Er wieder kommen wird, damit wir in Witten dieser Zeitlichkeit ohne

Unterlag von Bergen beten: Berr, ju uns tomme Dein Reich; fie will uns mahnen an ben Grund auf ben wir gebaut find und an bas Biel bas uns gefett ift, bamit wir jest in ber Mitten gewisse Schrite thun mit unsern Füßen immer 3bm entgegen; fie will und troften, bag ber Unfanger unfered Glaubens auch fein Bollenber fein wirb, bamit wir ein festes Berg gewinnen, um jest im Glauben zu fteben, ober bag ich's mit einem andern Worte bes beutigen Tages fage: fie will uns bas eine Bort vor bie Seele ftellen: "Beil wir benn Solches miffen, nemlich bie Beit, bag bie Stunde ba ift aufzustehen vom Schlaf, sintemal unfer Beil jest naber ift, benn ba mir's glaubten, so laffet uns ablegen die Berfe ber Kinsterniß und anlegen bie Baffen bes Lichts." Dies Wort des Eifers, des Troftes, der Anweisung will fie uns binftellen an ben Schluß bes alten Jahres, bamit wir, eingebent bes fünftigen Berichtes, mit uns in's Gericht geben, und will's une gurufen am Gingange ber Gottesbienfte eines neuen Jahres, hamit wir jest 3hn in bas Reich unferes Lebens fo aufnehmen, bag Er einft und in Gein Reich aufnehmen fann.

Das Alles will fie uns zunächst vor der lieben heiligen Beihnachtszeit zu bedenken geben, damit wir berfelben entsgegen geben mit bereiten und offenen herzen.

Geliebte, so wollen wir benn unser ganzes armes Leben willig unter Seine heiligen Füße breiten, daß Sein Schritt es heilig und selig mache, und also unsere Straße weiter wandeln in unserer Schwachheit und in Seiner Stärke, in unserm Streit und in Seinem Frieden, bis wir einst im neuen Jerusalem Ihm unser Hosianna singen. Amen.

## Gehalten am 2. Sonntage bes Abvents, 1848.

Gelobt fei ber herr, ber Gott Jeraele, benn Er hat besucht und erlöft Sein Bolt! Amen.

Bater unfer u. f. w.

### Zert:

Luc. 21, 25—36: "Und es werden Zeichen geschehen an der Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange sein und werden zagen, und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Denn auch der Himmel Kräfte sich bewegen werden. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses ansängt zu geschehen, so sehet auf, und hebet eure Häupter auf, darum daß sich eure Erlösung naht. Und Er sagte ihnen ein Gleichniß: Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen, so sehet ihr's an ihnen und merket, daß jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr; wenn ihr dies Alles sehet angehen, so wisset, daß das Reich

Sottes nahe ist. Wahrlich, Ich sage euch: dies Geschlecht wird nicht vergehen, dis daß es Alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte vergehen nicht. Aber hütet euch, daß eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über Alle, die auf Erden wohnen. So seid mun wacker allezeit und betet, daß ihr würdig werden mögt, zu entstiehen diesem Allen, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohne."

In biefem Terte, Beliebte, fpricht ber Berr Chriftus von Seiner Bieberfunft, ba Er wieber tommen wird am Ende ber Belt jum Gericht ber Welt und ben Seinen gur Seligfeit. Denn wir wiffen, bag ber Pfalmift Recht hat, wenn er versichert. Gott laffe bie Menichen und bie Bolfer ber Menschen nicht geben wie die Fische im Meer. Bege bes Bufalls, nicht einen Lauf ohne Biel und 3wed gebt die Menschheit, sondern Gott, ber Berr, balt die Kaden ber Menschengeschichte in Geiner Sand; "Er hat gemacht," fagt ber Apostel, "bag von Ginem Blut aller Menschen Beschlechter auf bem gangen Erbboben wohnen, und bat Biel gefest, zuvor versehen, wie lange und weit fie wohnen follen;" Er hat jedem Bolte ber Menschen in dem Gangen ber Menschbeit seine Aufgabe gegeben; Er bat ihnen auch allen Beit und Stunde und Dauer ihres Daseins und ben Umfreis ihrer Arbeit jugemeffen; und führet es Alles binaus, babin Er will. Darum wird auch bas leben ber gangen Menschbeit einmal ein Ende baben, und die Menschengeschichte wird einen Schluß haben, ba, mo Gott ber Berr es erfeben bat. Und biefe Enbestunde wird eine Stunde bes Gerichts fein.

Denn nicht alle einzelnen Menschen, und nicht alle einzelnen Geschlechter ber Menschheit werden so an diesem Ende anstommen, wie sie nach Gottes Willen gesollt; es werden an jenem Tage Einzelne und Bölker und Zeiten sein, die von den ihnen vorgezeichneten Wegen Gottes abgewichen und absgesallen waren; und daneben andere, die den Willen Gottes an ihnen werden begriffen und vollbracht haben. Darum wird jene Endestunde des Weltlaufs für die Einen die Stunde der Vollendung sein, und für die Anderen die Stunde der Vernichtung, für die Einen die Stunde, da sie ins ewige Leben kommen, und für die Anderen die Stunde, da sie in den ewigen Tod gehen werden, für Alle aber die Stunde des letzten, schließlichen Gerichts, das der herr Christus halten wird, wenn Er dann wieder kommt. So hat es die ganze Schrift, so hat's auch unser Tert.

Wann bieser Tag bes Endes und bes Gerichts ersscheinen wird? "Es gebühret euch nicht zu wissen Zeit und Stunde, welche der Bater Seiner Macht vorbehalten hat," antwortet der herr. Dieselbe barmherzige Gotteshand, die gnadenreich und mild einen Schleier über unsere Augen gelegt hat, um uns die Stunde zu verdecken, da unser Leib sterben und unser Weltlauf enden wird, damit nicht diese Kette des Wünschens, Strebens, Schaffens, die Leben heißt, zerreiße schon vor dem Tode aus Furcht vor dem Tode, — dieselbe barmherzige Gotteshand hat der Menschheit über ihre Augen einen Schleier geworfen, der ihr den Tag des Endes ihrer Geschichte gnadenreich verbirgt. Aber Eins ist uns geslagt, daß wir's wissen: Wie dem Einzelnen jeder Tag und jede Stunde eine Spanne weiter zu dem Ende des Grabes ist, wie zumal jedes franklast siebernde Klopfen dieses armen

Bergens ein Borbote ber Stunde ift, ba es fille fteben wirb, und mit jedem Male, da es wiederkehrt, beutlicher und deutlicher in unsere Seele ruft, daß wir bas Ende bebenten und uns barauf bereiten follen ohne Gaumen - Geliebte, fo wiffen es auch die Bolfer und so weiß es die Menschheit, bag es ein Ende mit ihr haben muß, und dag jede Entwidelung, die fie burchläuft, und jede Bewegung, bie fie macht, ein Schritt weiter und naber bingu an bies ihr Enbe ift. Und fie weiß auch, bag ein Unterschied zwischen ben Beiten ift: eine Beit schreitet langsam, und andere Beiten eilen jum Enbe. Die Schrift nennt und unb unfer Text nennt und Borboten und Zeichen, Die bas Erscheinen bes berrn und bas Rommen bes Endes verfundigen werden. Daran vermögen wir ju erfennen, ob eine Beit jum Enbe geht ober jum Ende eilt. Bo wir biefe Beichen in ihren Unfängen fpuren, wo ber Strom ber Menschengeschichte fein ruhiges Bette verläßt und über die Damme bricht, wo die Strömungen ber Zeit in wilben Wogen geben, wo bas berg ber Menschheit bange wie in tobesverfundendem Fieber flopft, mo es buntel wird, wo bie Sonnen erbleichen und bie Sterne erblaffen, wo, mas boch mar, erniebriget und bas Riebrige erhöhet wird, wo Gut und Bos fich greller scheiden und in heißerem Rampfe fteben - bas find bie Beiten, in benen bie Menschheit eilt, läuft, fliegt ju ihrem Biele. In folden Zeiten tritt bann ber Berr mit neuer Rrafterweisung in bas berg und Leben Seiner Menschheit, immer noch unfichtbar, um fie eine Stufe höher binan an ben Tag Seines fichtbarlichen Rommens zu tragen. Aber in folden Zeiten offenbart fich bann auch bes herrn rich= tende Macht, und Er übt Gewalt mit Seinem Urm.

solchen Zeiten tritt die Frage bes Lebens tausendgestaltig vor jede lebende Menschenfeele; und die sie lösen aus Gottes Wort, die bleiben am Leben, und die sie nicht lösen, die verkommen. In solchen Zeiten treten diejenigen Bölker in das Licht der Geschichte hinaus, die dann auf des herrn hände sehen und Seinen Willen thun; und die nicht sehen und thun, sinden ein ruhmloses Grad. So daß denn solchen Zeiten mehr als anderen, und in solcher Zeit jeder einzelnen Seele das Wort gilt: "Lasset eure Lenden umgürtet sein, und eure Lichter brennen; und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn Er kommt, wachend sindet!"

Nun wohl benn, Geliebte, last mich Worte sparen: Daß solche Zeit heute ift, das sagen die Zeichen am himmel der Zeit, die blutigrothen; daß ein Gericht Gottes durch diese Zeit geht, daß es sich handelt um Bollendung oder um Bernichtung, das sagt das Klopfen im herzen der Welt, das Bangen der Menschen, die da warten der Dinge, die da kommen sollen; und daß nun in der Angst der Welt der herr nahe sein will, nicht bloß zum Gericht, sondern auch zur Errettung, das sagt Gottes Wort und lügt nicht. Da last uns die Rathschläge hören, die der herr den Seinen giebt, und die uns lehren, wie wir's machen sollen, daß wir in solcher Zeit dem Gericht entsliehen und bestehen vor des Menschen Sohn. Es sind drei Rathschläge; wir wollen sie nach einander hören.

T.

Wir lefen die Worte unferes Tertes der Reihe nach berunter, und treffen den ersten Rathichlag, welcher lautet;

"Wenn aber biefes anfangt ju gefcheben, fo febet auf und bebet eure Baupter auf." Und gewiß, Geliebte, ift tas auch für une ber erfte Rath: "Go febet auf, und bebet eure Baupter auf." 3mar, bas ift nicht ber Grundfat ber Entmuthigung, ber blaffen Furcht, die in ber Gefahr ber Beit thatlos ausammenbricht; bas ift nicht bas Losungewort ber Fahnenflucht, die, um das eigne fleine 3ch ju retten, fahren läßt, was boch burch Pflicht, burch Amt, burch Blut, burch Gewiffen, burch Gott, burch ben Glauben, burch Simmel und Erde und befohlen und anvertraut mar; bas ift nicht bie Regel, nach welcher Judas handelte, ba er ben herrn verrieth, und Petrus, ba er Ihn verläugnete, und nach melder Alle thun, die bie Pflicht verlegen, und die bie Babr= beit falschen, und die die Treue brechen, und die bie Banbe in ben Schof legen, und bie ihre Ueberzeugung verläugnen, und die ihre Naden beugen in ber blaffen Kurcht und in ber Entmuthigung, um ber Gefahren ber Zeit willen. Aber bas Alles ift ja auch bas Thun, welches nimmer eine Bufunft und nimmer eine hoffnung bat. Wenn irgend ein Bort für biefe Zeit geprebigt ift, so ift's bas Bort: "Ber fein Leben erhalten will, ber wird's verlieren; und mer fein Leben verliert um Meinetwillen, ber wir es finden." Und wenn irgend ein Denfspruch burch bie Wogen ber Beit tragen mag, fo ift's ber Denffpruch: "Und segen wir nicht bas leben ein, wie will bann leben gewonnen fein!" D. "sehet auf und hebet eure Baupter auf!"

"Sehet auf, und hebet eure häupter auf;" sehet nicht nieber, fenkt nicht ben Kopf zu Boben, wie die Muthlosen und Nathlosen thun, die keinen Bater im himmel und zwis schen sich und bem Bater keinen heiland kennen. Sind wir nicht in Christo Jesu Gottes Kinder? sind wir nicht in Seine Hände gezeichnet? wird Er Seine Kinder verlassen und verfäumen? ist nicht Alles, das über und gekommen ist, Sein gnädiger und väterlicher, göttlicher und gütiger Rath? ist nicht bei Ihm Beides, die Weisheit und der Trost? D, sehet nicht hernieder, sondern auswärts sehet, dahin, wo der Bater ist, dahin, wo unser erhöhter Herr und König ist, da ist den Kindern Gottes der seste Punkt, wenn den Leuten auf Erden bange ist und die Meere der Bölker brausen und auch der Himmel Kräfte sich bewegen; denn da ist ihr Herzog und ihr Peld, dessen Wort ihr Rath, und dessen Gebot ihre Richtschnur, und dessen Gnade ihr Trost ist.

"Sebet auf, und bebet eure Saupter auf;" febet nicht euch an, wie ihr etwa leibet; febet auch nicht bas Gurige an, und mas ihr etwa ju verlieren ober verloren habt in biefer wirren Zeit. Auf bas haben ober Berlieren, auf bas Besigen ober Missen ber Dinge bieser Welt kommt nichts an. 3hr wißt, daß ihr follt fprechen konnen : "Berr, wenn ich nur Dich habe, was frage ich nach himmel und Erbe!" Darum sehet aufwärts auf euren Gott und herrn, und habet Gott vor Augen und im herzen. Sehet euch um. Da wird Beber unter euch bei fich Etwas finden, bas ihm von feinem Gott heiliglich anvertraut ift, und bas er huten und retten foll burch die Kluthen dieser Zeit; und wenn ihr es gefunben und erfannt habt, bies euch anvertraute But, bies Ding eurer Pflicht, es fei nun flein ober groß, fo haltet mit auf= gehobenem Saupte in biefer Nacht treu aus bei biefem eurer but befohlenen Dinge wider allen Angriff der Welt.

"Sehet auf, und hebet eure Baupter auf!" Sehet

nicht nieber, schlagt nicht ben Blid zu Boben wie Die, Die Etwas zu verhehlen haben, verbergt euer Antlig nicht. D. fprecht nie anders, als ihr's auch meint, und handelt nie anders, als ihr's in Wahrheit wollt; und felbft wenn ihr fämpfet, so fampft offen und ehrlich. Gerade ihr, benen euer Bewiffen bezeugt, bag ihr in biefer Beit für bie gute Sache einsteht, für bie Bahrheit, für bas Recht, für bie Ordnung, für Chriftenthum, Sitte, Obrigkeit, für alle biese Dinge, die Gott ben Menschen gemacht bat, o haltet's immer feft, bag bas aufgehobene Beficht bas fiegreichfte, und ber geradefte Weg der richtigfte, und die offenfte That die allerbefte ift. Glaubt nimmermehr, ihr mußtet erft mit eurer Rlugheit, Lift, Bemantelung, mit eurem Berbullen und Martten und Feilschen bingutommen, und bie Sachen burch einen Busat von Luge, von Schein erft geben machen. Gott ift mit ben Sachen, die bie Seinigen und gut find, und Gott wird Seine Sachen halten, geben machen ohne eure Buthat. Bielmehr ift's bie Art folder Zeiten, wie bie unfere, baß fie Alles richten, gerreißen und gerfegen, mas nur ein Theilden Schein obne Wahrheit an fich traat. febet auf und bleibet furchtlos in ber Bahrheit!

"Sehet auf, und hebet eure häupter auf!" Sehet nicht neben euch, Einer auf ben Anderen, als müßte die Hulfe in der Noth von den Menschen kommen! Ihr wißt, was geschrieben steht: "Berflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verläßt." Euer Gott und ihr, das ist genug, um eure Seele und was eurer Seele befohlen ist zu retten. Sehet auch nicht umber, in der Welt umber, als sollten die Kräfte der Welt, Reichthum, Mittel, Macht, Kunst, Wissen belfen an diesem Tag. Ihr wisset, was geschrieben steht:

"Rosse werben zum Streittage bereitet, aber ber Sieg kommt vom Herrn." Darum hinauf sehet, und hebet eure Saup = ter auf, und hofft von Gott die Husse.

Damit aber kommen wir zu dem zweiten Rathschlag bes herrn.

## II.

Es ift nemlich balb gesagt: Du sollst der Welt ein offenes und muthiges Antlitzeigen, und aufgehobenen Haupstes ihr den Kampf und die Spitze bieten. Aber das thut ein Mensch nicht, ein Mensch setzt nicht sein Leben ein, wenn er nicht ein Ziel hat, das ihm sein Derz erfüllt, und seine Hoffnung beslügelt. Darum fährt der herr fort in Seinem Rathschlag, und zeigt und solch Ziel, das uns die Brustschwellen und Muth zum Kampf mit der Zeit in unsere Seele hauchen soll: So sehet auf, sagt Er, und hebet eure Häupter auf, "darum, daß sich eure Erlösung naht." Das sollen wir wissen und das soll unsere Häupter in aller Noth der Zeit aufrichten: daß, wenn die Zeiten so wild, so bang, so schwer sind, wie die unsern, dann "unsere Erlösung naht."

Aber was ist gemeint mit dem Wort "Erlösung?" Jeder Mensch fühlt Fesseln an seinem Dasein, der Eine diese und jene der Andere; und es liegt in des Menschen Art zu reiben an den Fesseln, die er trägt. So lebt auch in jedem Menschenherzen Etwas, das fröhlich aufjauchzt bei dem Worte "Erlösung", in diesem oder in jenem Sinne. Aber in welchem Sinne spricht der Herr von der "Erlösung?" Es geht ein Verheißen, ein laut Versprechen jest durch die Welt, als sollten nun alle Armen plöslich reich werden, als sollte mit einem Male der Weltlauf sich umkehren und das

Brob obne Arbeit, und ber Gewinn ohne Kleif, und ber Reichtbum ohne Mube, und bie Ehre ohne Berbienft in ber Menschen Schoof fallen. Ift bas bie "Erlösung", bie unfer Berr Chriftus meint, und ber wir warten sollen, wenn die Bolfer wie Meer und Wogen brausen? Und mit biefer erften Berbeiffung freugt fich eine zweite Berbeiffung, Die von Freiheit so rebet, ale ob alle Obrigfeit abgethan werben, als ob aller Gehorfam, ber bieber eine Pflicht und Ehre mar, mit einem Male gur Schanbe werben, als ob fortan Jeber thun und laffen folle, mas bem Triebe feines Bergens gelufte. Ift bas bie "Erlösung", bie ber Berr Chriftus meint, und ber wir warten follen, wenn wir feben, bag auch ber Simmel Rrafte fich bewegen? Und noch eine Rebe läuft burch bie Belt, und berudt bie leichtgläubigen Bergen, und fpricht, als ob eine goldne Reit vor ber Thur mare, wo alle gaften abgenommen werben, wo's nur noch ein Beniegen, aber fein Eragen jum gemeinen Beften mehr geben, wo nur noch Rechte, aber feine Pflichten mehr fein, wo alle Mühfal aufboren, wo allem Drud ein Enbe gemacht werben wurde. Ift bas bie "Erlöfung", bie ber herr meint, und ber wir marten follen, wenn auf Erben ben Leuten bange mirb? Beliebte, fo lange noch ber Bater Macht hat über bas Rind feines Blutes, und fo lange die Menichen gusammen leben nicht wie ein Saufen Einzelner, sondern wie ein großes Saus mit vielen Gliedern, so lange wird noch ein Amt der Obrigfeit bestehen, gefest von Gott, und bas Behorfam ju fordern von Gott ein Recht hat. Und fo lange noch bie alte Sonne herunterscheint auf biefe alte Erbe, über welcher ber ftrafende Ernst Gottes bas Bort gerebet hat: "Dornen und Difteln soll fie bir tragen bein Leben lang," so lange wird noch Müh=

fal und Trubfal und Laft auf bas Menschenleben bruden, und feine Menschenhand wird ben Menschenthränen ben Duell verstopfen. Und so lange ber arme fleine Mensch. ber unter biefer alten Sonne auf biefer alten Erbe lebt, noch biefer alte Menfch, biefer mangelumwundene Menfch ift, fo lange wird auch bas Wort bauern, bas Gott über bas Menfcenleben gerebet hat: "im Schweiß beines Angefichts follft bu bein Brob effen;" und wer bem Wort ber Laft entflieben will, ben wird bas andere Wort erfaffen: "Lässige Band wird hunger leiben." Und zumal in folder Zeit, in ber bie Bölfer wie Meereswogen brausen, in ber auch ber himmel Rrafte fich bewegen, in ber ben Leuten bange wird auf Erben - in folder Zeit follte bas Blud ohne Schatten, follte bie Freiheit von aller Laft, follte bas Ende aller Mühfal erscheinen? Bielmehr boppelt und zehnfach wird ba ber Trubfal und ber Mühfal und bes Drudes Maag werben muffen; und boppelt und zehnfach wird's ba Roth und Pflicht fein, bag Jeber feine Schuldigkeit thue, bag Jeber fein Kreus auf fich nehme, bag Jeber an seinem Plate aller Ordnung unterthan fei.

Geliebte, wer wiber diese Worte redet und verspricht, ber hat den Sinn Christi nicht, der ist nicht ein Bote des rechten Erlösers der Welt, sondern mit dem ist's bestellt, wie ihr in der Schrift leset. Da werdet ihr eine Weissagung des herrn sinden: Wenn die großen Zeiten in der Geschichte der Menschen kommen, wo der herr Sein Volk besucht und heimsucht, dann, sagt der herr voraus, werden neben Ihm, neben dem rechten Propheten auch falsche Propheten, und neben dem rechten Messias auch falsche Messiasse, neben der rechten Lehre auch falsche Lehre und Lehrer in die Welt kommen.

Und diese falschen Messiaffe sind in dieser Zeit Die, die eine fleischliche Erlösung predigen, die eine zeitliche Freiheit versheißen, die eine Seligkeit des Diesseits verkündigen. Das ist aber nicht nach des Herrn Christus Sinne, sondern, was der mit der Erlösung meint, das ist ein sittlich Ding, das ist ein heilig Ding und ein ewig Ding; und mit dem Ding ist's so gethan.

Gott bat's nicht leiben wollen, bag bie Menscheit babin lebte umwunden von fittlichen Mangeln und mit Gunden beschwert; Er wollte Seine Menschheit erlösen von ihren Gunben; bas ift ber Sinn bes Bortes "Erlöfung": Erlösung von Gunbe und Schuld. Und bamit Er aus biefem feligen Borte eine Babrheit machte, bat Er Seinen Sohn in die Belt und babin gegeben; Der bat ein Bert ber Erlöfung auf Golgatha gestiftet, Der hat ein Bort ber Erlösung in die Belt geredet, Der hat einen erlosenden Geift in ber Menschheit Berg gehaucht. Und in Seinem Wort und Beift geht nun dieser Erloser durch die Geschlechter und burch bie Zeiten und burch die Bolfer, Gein Bert ber Erlösung an Allen zu thun, die es an fich thun laffen wollen: Er reinigt ihr Berg, Er beiligt ihre Thaten, Er entfündigt ihr Leben. Und jedes Mal, wenn die Wogen ber Beit höher geben, wenn alte Formen bes Lebens babin fallen und neue entstehen, wenn die Menschheit aus ihren altgewohnten Bahnen weicht, bag bie Feften erbeben und bie Menschen verschmachten vor Kurcht, ba tritt biefer Erlofer näher an bie Menschheit heran; reicher giebt Er bann Sein Wort, voller ftromt bann Gein Beift aus, benn Er hofft, bag bie bewegten und erschrockenen Bergen williger horen und burftender nehmen werben, als bie fatten Bergen ber außerlich fried= lichen Zeiten. D Er möchte bann jebes Mal Seine Boller, Seine Menschen darstellen in heiligerer Gestalt; Er möchte sie dann zu neuen reineren Formen des Daseins erheben; Er möchte sie dann sammt ihrem ganzen Thun und Leben in Rleider einer besseren Gerechtigkeit kleiden.

Und, Beliebte, auch une mochte Er gieben, bober beben, aufrichten ju einem reineren, beiligeren, fittlicheren Dafein. Aber bann ift's auch unsere Aufgabe, biefer Erlösung, biefer fittlichen Erlösung, biefer inwendigen Erlösung ju leben. Richt die fleischliche Freiheit sollen wir wollen, sondern bie fittliche Freiheit; nicht von bem Drud follen wir los wollen, ben ber Leib trägt, sonbern von ben Fesseln, die bie Gunde um die Seele legt; nicht bes zeitlichen Reichthums follen wir geluften, sondern Deffen, bas in Gott reich macht. Dber mit andern Worten: Wir follen auf des herrn bande feben; wir follen zu erkennen fuchen, welches bie edlere Geftalt ift, bie ber Berr Seiner Menschheit burch biese Beit geben will. welches bas neue Bild ber befferen Gerechtigfeit, ber boberen Bollfommenheit ift, welches ber herr ber Gerechtigfeit bem menschlichen Leben in biesen Tagen anziehen will. Und wenn wir bas Bild, die Gestalt ber von Gott gewollten Bufunft erfannt, bann follen wir Muth und Gut und Leib und Leben baran fegen und magen, bag wir's herstellen, bies von Gott gewollte Bild - bas ift bes herrn zweiter Rathichlag.

#### III.

Aber wie erkennen wir diese Gestalt der von Gott gewollten Zukunft? wo finden wir die Züge des Bildes aufgezeichnet, jenes reinen, edlen Bildes, das unser Leben kunftig tragen soll? Da sehen wir hin auf des herrn Wort im Tert: "himmel und Erde werden vergeben, aber Meine Worte werben nicht vergehen." In bem Wort bes herrn wird's sich finden, wer's nur deuten mag. Das Wort, das die Welt geschaffen hat im Anfang und das alle Dinge trägt, das Wort wird auch Kraft haben, eine neue Welt zu schaffen, wenn wir's nur wirken lassen. Und dies schriftliche Wort, welches die Rede ist jenes wesentlichen Wortes, das die Dinge geschaffen hat und trägt, wird den Rath der Kraft offendaren. Dies Wort, das ewig ist, und allen Zeiten gilt, und aller Zeit Käthsel löst, das wird auch unserer Zeit das Räthsel lösen können. Dies Wort, das dem ganzen Lauf der Dinge von der Menschheit Wiege die an ihr Ende Maaß und Ziel und Rahmen giebt, das wird auch seine Stelle, seinen Abschnitt haben, der unserer Zeit, dieser Spanne in dem Ganzen der Geschichte, das ihr zukommende und nöthige Wort sagt. Wer es nur zu sinden weiß!

Und ist benn das so schwer zu sinden? Gewiß nicht, ihr Geliebten, wenn wir nur einfach dem dritten Rathschlag unseres Herrn in unserem Texte folgen: "Aber," sagt er, "aber beschweret eure Seelen nicht mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung," sondern "seid wacker alle Zeit und betet, daß ihr würdig werden möget." Wir sollen — das ist das Einfache — wir sollen uns von der Welt zu Gott bekehren; wir sollen endlich aus dem weltlichen Leben und Treiben auswachen, weil die Zeit ernst ist, und uns dem Heil Gottes zuwenden; wir sollen in dieser Zeit der Heimsuchung besser als bisher auf das Wort Gottes hören, über unser Leben wachen, und mit Gebet unser Leben in Gottes Wort fassen, damit wir so selber für unser Leben und in unserem Werk und Amt der Erlösung Gottes theil» haftig, zu einer besseren Gerechtigkeit geheiligt, und in die

Gestalt eines reineren, heiligeren, feligeren Dafeins erhoben werben; und bamit wird Alles gethan fein.

Dber wolltest bu fagen: bas reiche ja nicht aus; bamit ware wohl und Einzelnen geholfen, bag wir erlöfte Menfchen und Rinder Gottes murben; aber die Fragen, die biefe Beit bewegen, beträfen ja nicht ben einzelnen Menschen und fein Berg, sondern seien die großen Fragen nach ber Ordnung ber großen und allgemeinen Intereffen ber Menschheit? Ja, bas ift bie schwere Rrantheit, an ber wir leiben: Bir wollen bie Ordnung bringen, und haben uns felber noch nicht in Ordnung; wir wollen bie großen und allgemeinen Angelegenheiten ber Menschheit beilen, und wir felbst und unfer Amt und Werf und Beruf wiffen noch Richts vom Beil; wir wollen ber Geschichte bie Wege weisen, und find mit uns und mit ben Unfrigen noch nicht auf bem rechten Bea. Umgefehrt, Geliebte, geht bie rechte Strafe. Bir follen mit Gottes Wort und Gebet, Jeber fein Berg, fein Leben, fein Saus, fein Amt, fein Tagwert fo gestalten, wie es Gottes Wille ift. Das ift unsere Sache; und mas bazu nöthig, werben wir auch leicht aus Gottes Wort erkennen. Die allgemeinen Dinge aber nach Gottes Billen zu gestalten, und ber Geschichte ihre Wege zu weisen, bas ift bann bes Berrn Darüber haben Menschen boch feine Macht, und Alles, mas fie fo versuchen, muß gerscheitern. Aber wenn wir Alle Berg und Leben um bie Bette bem Berrn geben, und Er alfo an une ein in allen Gliebern gehorfames und Seinem Willen lebendes Beschlecht bat, ba erscheint bann Er über uns einzelnen fleinen Menschen in Seiner "großen Rraft und herrlichkeit", thut unfer Aller Gehorfam und gottgefällig Werk zusammen, und baut also nach Seinem Willen eine neue, heilige Gestalt Seiner Menschheit. Ober glaubt ihr nicht felbst, daß uns Allen geholfen ware von Stunde an in allen Fragen und Sorgen dieser Zeit, wenn wir nur Alle, Jeder für sich und in seinem Leben, rechte Glieder Christi wären?

Bahrlich, ba ift bas einzige Beil biefer Zeit! D wie Bielen, die in den letten Jahren von dem falschen Buge der Beit mit fortgeriffen maren, find burch bie lette Wendung, welche bie Dinge burch Gottes ftrafende Sand genommen haben, ihre Traumbilder gerftort, ihre Rartenbaufer umgeriffen, ihre Seifenblasen gerplatt, ihre falfchen hoffnungen enttaufcht. Und nun fteben fie, irre geworden an ihrer falfchen Beisheit und um beffere verlegen, rathlos und fragen und wiffen nicht wohin? D, wenn alle biefe Irregeworbenen, alle biese Rathlosen, noch einmal zu dem Wort von ber Erlofung, von bem in ber Zeit ihres Bahns bas Borurtheil fie ichied, fich jurudwenden, es noch einmal ohne Vorurtheil bamit versuchen, es noch einmal boren und in ihr halb befummertes, halb verbittertes Berg nehmen wollten, bann tonnten in Wahrheit beffere Tage, eine wirkliche Abventezeit tommen. Der Gott aller Gnabe belfe in Seiner reichen Barmbergigfeit, bag wir Die Donnerstimme biefer Beit, bie auch uns jum beil in Chrifto ruft, nicht überhören. Amen.

# Gehalten am 2. Sonntage bes Abvents, 1852.

herr, ich will Dir banken unter ben Bölkern, ich will Dir lobsingen unter ben leuten, benn Deine Gute ift so weit ber himmel ift, und Deine Wahrheit so weit die Wolken geben. Erhebe Dich, Gott, über ben himmel, und Deine Ehre über alle Welt. Amen.

Bater unser u. f. w.

Der Text Luc. 21, 25-36 ift abgebruckt vor ber vierten Predigt.

Was uns der herr heute sagt, ift nicht so leicht, daß es Jeder gleich verstände; aber Dem, der es versteht, ist es ein allerföstlichstes und allerfüßestes Wort. Der weiß denn auch, daß dies Evangelium nicht wie es scheint von solchen weiten Dingen redet, die den einfachen Christenmenschen nicht viel angingen, noch von solchen fernen Dingen, die manch' Jahrhundert hinaus liegen, sondern daß es eins jener reichsten Worte ist, welche himmel und Erde und Zufunft und Gezgenwart umfassen; welche von der Welt und von den Zeitzläuften sprechen, und boch zugleich uns einzelnen kleinen

Menschen sagen, was wir heute an unserm kleinen Plate zu thun haben; und welche eben badurch eine reiche Fundgrube und Quelle sind, aus der auch der geringste Christenmensch, wenn er sie verstanden hat, sich alle Fülle der Weisheit schöpfen mag, um sich derselben in der Welt und in der Zeitzlichkeit und für sein persönliches Leben zu getrösten. Ich will daher heute weiter Nichts thun, Geliebte, als daß ich so gut ich's vermag uns dies Evangelium auslege, und daß ich euch beschreibe, was es uns hinsichtlich der Welt überhaupt verstündet, und was es uns wegen dieses jetigen Zeitlaufs anzäth, und was es Jedem unter uns für sein persönliches Leben sagt.

I.

Unfer Evangelium fpricht junachft von bem Enbe ber Belt. Ihr wißt, Geliebte, es ift eine jener Borte, welche ber herr jum Abschied ju ben Seinen redet, und in welchen Er ihnen zum Troft und bamit fie fich banach zu richten wiffen vorausfagt, wie nun nach Seinem Beggange Die Dinge meiter laufen und zu Enbe geben murben. Da fagt Er ihnen benn bier guvorberft, daß biefe jetige Belt vergeben, baß biefer alte himmel und biefe alte Erbe und biefer gange Beitlauf fammt Allem was barinnen ift, weil fie nicht ewig find wie Gott, einmal ein Ende haben muffen; und giebt auch augleich die Beichen an, an welchen die Menfchen erfennen follen, wann bies Ende nabe ift und fommt. werden bann oben am himmel die Dinge ber Natur fich anbern, fagt Er, "es werben bann Beichen gefcheben an ber Sonne und Mond und Sternen", ober wie Er ein ander Mal fagt, "es werben bann Sonne und Mond ben Schein

verkieren, und die Sterne werden vom himmel fallen, und die Kräfte der himmel werden sich bewegen"; auf Erden aber wird, wenn Solches am himmel geschieht, den Leuten bange sein, Angst und Rathlosigfeit wird die Bölfer ersgreisen, man wird hören Kriege und Geschrei von Kriegen, ein Bolf wird sich empören über das andere und ein Königsreich über das andere, und die Erde wird erbeben, und die herzen der Menschen desgleichen vor Furcht und Warten der Dinge die da kommen sollen, gleich wie Meer und Wogen brausen. Wenn wir Solches werden gesehen haben am himsmel und auf Erden, da sollen wir schließen, daß der Welt Ende nahe sei, gleich wie wir von dem Feigenbaume, wenn er ausschlägt, schließen, daß der Frühling nahe ist.

Denn, Geliebte, Frühling wird es werben und nicht Winter, oder Winters Schlaf und Tod, wenn einst diese alte Belt vergebt. Der herr redet weiter, und an die Berfunbigung, daß bas Befen biefer jetigen im Argen liegenden und binfälligen Belt vergeben muß, fnüpft Er eine große felige Berheißung und fpricht: Alebann aber, wenn himmel und Erbe vergeben, "werben fie feben bes Menichen Gobn tommen in der Wolfe, mit großer Kraft und Berrlichfeit". Beliebte, menn die Belt vergeht, fommt ber Berr; wenn bieses arme Thal bes Tobes einft verbrennt im Feuer, bann fommt die Auferstehung von den Todten, wo die Graber fic aufthun und bie Erbe und bas Meer ihre Tobten berausgeben werben; wenn einst biefer alte himmel aufrollt mie ein Gewand, bann fommt Gottes Reich, ber himmel auf bie neue Erbe; wenn einst diese Zeit aufhört und bas leben in biefer Zeit, ba nabt unsere Erlösung, unsere schließliche Erlösung, nicht bloß vom Bofen, sondern auch vom Uebel,

"wo Gott wird abwischen alle Thränen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerzen wird mehr sein". Dann, wenn die Welt vergeht, kommt der Herr, zwar als ein Richter der Lebenstigen und der Todten, zwar als ein Schrecken Denen die in Sünden leben und als ein Richter Denen die in ihren Sünsben steben und als ein Herzog der Seligkeit, als ein Bischof und Bräutigam allen Denen, die Seinen Namen an ihren Stirnen und Seine Liebe in ihren Herzen tragen, die die Ansechtung erduldet haben, die treu gewesen sind die den Tod, die sich von Sünden gewaschen und ihre Kleider helle gemacht haben in Seinem Blut.

Darum - boren wir noch weiter ben herrn, Geliebte barum, wer ein Chriftenmensch ift, wer an Jesu Ramen glaubt, wer fich ergeben bat Ihm zu leben und Ihm zu fterben, ber foll nicht erschreden, wenn er die Zeichen fieht die bas Enbe ber Belt verfündigen. Bir follen nicht mit erbeben, wenn Erbe und Belt und bie Bergen ber Beltmenfchen erbeben; wir sollen nicht mit bewegt werden im Bergen, wenn auch ber himmel Rrafte fich bewegen; wir sollen auch nicht niedergefchlagen werden, fondern wir follen auffeben, auffeben auf Den beffen mir allzeit warten, daß Er tommen wird in bes himmels Bolfen; wir follen unsere Baupter aufheben, aufbeben aus bem Staube und aus der Unreinigkeit und aus ber Mühfal und aus ber Trübfal ber Zeit und Welt, weil wir wiffen bag unfere Erlösung nabt. Nicht daß wir beshalb forglos fein follten! Wir wiffen, bag biefe Belt vergeben muß mit ihrer Luft und mit ihrer Laft; wir wiffen auch, daß ber Tag bes Enbes plöglich fommen wird, wenn fie's am menigften benten, wie ein Dieb in ber Racht, baß

verlieren, und die Sterne werden vom himmel fallen, und die Kräfte der himmel werden sich bewegen"; auf Erden aber wird, wenn Solches am himmel geschieht, den Leuten bange sein, Angst und Rathlosigseit wird die Bölfer ersgreisen, man wird hören Kriege und Geschrei von Kriegen, ein Bolf wird sich empören über das andere und ein Königsreich über das andere, und die Erde wird erbeben, und die herzen der Menschen desgleichen vor Furcht und Warten der Dinge die da kommen sollen, gleich wie Meer und Wogen brausen. Wenn wir Solches werden gesehen haben am himsmel und auf Erden, da sollen wir schließen, daß der Welt Ende nahe sei, gleich wie wir von dem Feigenbaume, wenn er ausschlägt, schließen, daß der Frühling nahe ist.

Denn, Geliebte, Frühling wird es werben und nicht Winter, ober Winters Schlaf und Tob, wenn einft biefe alte Belt vergebt. Der herr redet weiter, und an die Berfunbigung, bag bas Befen biefer jetigen im Argen liegenden und binfälligen Belt vergeben muß, fnüpft Er eine große selige Verheißung und spricht: Alsbann aber, wenn Simmel und Erbe vergeben, "werden fie feben bes Menschen Gobn fommen in der Bolfe, mit großer Kraft und Berrlichfeit". Beliebte, wenn die Belt vergeht, fommt ber Berr; wenn biefes arme Thal bes Tobes einft verbrennt im Feuer, bann fommt die Auferstehung von den Todten, wo die Graber fic aufthun und bie Erbe und bas Meer ihre Tobten berausgeben werden; wenn einst biefer alte himmel aufvollt mig ein Gewand, bann fommt Gottes Reich, ber himmel auf bie neue Erbe; wenn einst diese Zeit aufhört und bas leben in diefer Zeit, ba nght unsere Erlösung, unsere schließliche Erlösung, nicht bloß vom Bofen, sonbern auch vom lebel,

"wo Gott wird abwischen alle Thränen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerzen wird mehr sein". Dann, wenn die Welt vergeht, kommt der Herr, zwar als ein Richter der Lebensdigen und der Todten, zwar als ein Schrecken Denen die in Sünden leben und als ein Richter Denen die in ihren Sünsden steben als ein Herzog der Seligkeit, als ein Bischof und Bräutigam allen Denen, die Seinen Namen an ihren Stirnen und Seine Liebe in ihren Herzen tragen, die die Ansechtung erduldet haben, die treu gewesen sind die in den Tod, die sich von Sünden gewaschen und ihre Kleider helle gemacht haben in Seinem Blut.

Darum - boren mir noch weiter ben Berrn, Geliebte barum, wer ein Chriftenmensch ift, wer an Jesu Ramen glaubt, wer fich ergeben bat Ihm zu leben und Ihm zu fterben, ber foll nicht erschreden, wenn er bie Beichen fieht bie bas Enbe ber Belt verfündigen. Bir follen nicht mit erbeben, wenn Erbe und Belt und die Bergen ber Beltmenschen erbeben; wir follen nicht mit bewegt werben im Bergen, wenn auch ber Simmel Rrafte fich bewegen; wir follen auch nicht nieder= geschlagen werden, sondern wir sollen aufsehen, aufsehen auf Den beffen mir allzeit warten, daß Er kommen wird in bes himmels Bolfen; wir follen unfere Saupter aufheben, aufbeben aus bem Staube und aus ber Unreinigkeit und aus ber Mühfal und aus ber Trubfal ber Zeit und Welt, weil wir miffen bag unsere Erlösung naht. Nicht daß wir besbalb forglos fein follten! Wir wiffen, bag biefe Belt vergeben muß mit ihrer Luft und mit ihrer Laft; wir wiffen auch, daß ber Tag bes Enbes plöglich fommen wird, wenn fie's am menigften benten, wie ein Dieb in ber Racht, bag

er wie ein Kallftrick fallen wird über Alle bie auf Erben wohnen. Darum sollen wir alle Tage unfres lebens und alle Stunten im Warten fein, als die auf Erben wohnen und boch ber Erbe nicht angehören, als bie in ber Belt leben und doch nicht von ber Welt find, als die bier feine bleibende Stätte haben, sondern die zufünftige, bas ewige und himmlische Baterland fuchen. Alfo, forgen follen wir allerbings und fuchen und ftreben und trachten; aber nicht Das follen wir suchen, was ber Belt und Erbe ift, wir follen uns nicht beschweren mit Freffen und Saufen und Benug und Luft ber Welt, weil bie Belt vergeht mit ihrer Luft, auch nicht mit Gorgen ber Nahrung und anderer laft bet Welt, weil die Welt vergeht auch mit ihrer Laft; fondern bas Eine follen wir fuchen, bag, wenn einft bas Enbe fommt unfehlbar, wir bann nicht mit ereilt werden von seinem Schreden und Gericht, bag wir bann vielmehr murbig erfunden werden ju fieben und ju bestehen vor bes Menichen Sohn.

Das ist der erste und nächste Sinn unseres Evangeliums; und wir stellen es uns noch einmal behaltlich zusammen. Drei Stücke sind's: wir sollen erstlich wissen daß alles Wesen dieser-Welt vergeht mit ihrer Lust und mit ihrer Last; wir sollen weiter wissen, daß, wenn die Welt vergeht, unser herr Jesus kommt, und darum sollen wir drittens leben als Pilger der Erde und als Bürger des himmels, und weit die Welt doch vergeht Nichts sorgen als das Eine, daß wir würdig werden mögen all' dem Untergang für unser Theil zu entssiehen und zu stehen, aufrecht und los von dem bösen Gewissen und in Ihm geborgen zu stehen vor des Menschen Sohn, wenn Er kommt zu richten die Lebendigen und die Tobten.

## II.

Aber ber herr fagt auch ausbrudlich: "Alfo auch ibr. wenn ihr bies Alles febet angehen, fo wiffet bag bas Reich Gottes nabe ift". Der herr will fagen: bas Ende, ob's wohl für Biele überraschend fommen wird, fommt boch in seiner schließlichen Geftalt nicht fofort und nicht zur Stunde, es "gebet an", es "fangt an", es fommt allmählig, es rudt naher und naher herbei. Geliebte, Jahrhunderte find feit jenem Wort babin geflogen und Jahrtausenbe, und jenes Ende ift bisher nicht gefommen; es werben vielleicht noch Rabrbunderte und Jahrtausende babin fliegen, ehe bas lette Ende kommt; aber jedes Jahrhundert und jedes Jahr und jeder Tag bringt uns naber biefem Ende. Daber werben benn auch jene Zeichen immer beutlicher und immer voller. welche auf bas Ende aller Dinge beuten. Es tommen wohl zwischendurch Zeiten im Laufe ber Welt und ihrer Geschichte, wo Rube und Friede herrichen, wo die Dinge ihren ruhigen, ftillen und gemeffenen Bang geben, wo die Menschen in fester Ordnung und ficherer Behäbigfeit ihr Leben berunter leben, wo es scheinen möchte, ale fonnte es mit ber Welt ewig mabren; aber immer geben biefe Zeiten ber Rube bald vorüber, und es kommen wieder andere Zeiten, wo die Erde erbebt, wo man bort Kriege und Geschrei von Rriegen, wo ein Bolt fich emport über bas andere und ein Ronigreich über bas andere, wo bie Bolfer in Angst und Rathlosigfeit erzittern. wie Meer und Wogen brausen, und jebes Mal wenn solche Beiten ber Erschütterung wieber tommen, find bie Erschütterungen mächtiger und tiefer greifend, jedes Mal ähnlicher ben Beichen bes letten Enbes. Run, Geliebte, wir haben bie Kriebenszeit wiederum hinter uns, eine lange Beit ber

Rube, wie fie fo lang bie Welt vorbem nie gefannt bat, und die auch Millionen Menschenseelen in ben falfchen thorich= ten Bahn gewiegt hat, ale konnte es mit bem Befen ber Welt immer und ewig bauern. Aber nun ift's aus, Ge= liebte, mit ber Beit ber Rube; bas fühlen auch alle Bergen und alle Lippen fprechen's aus; und wir find ichon hinüber in eine andere Zeit, die eine Gleiche tragen wird mit ber Beit ber letten Noth. Es wird bies nach Menschenbereche nung auch noch nicht bie Zeit bes legten Enbes fein. Roch bewegen fich nicht bes himmels Rrafte, noch geben bie Dinge ber Natur ihren altgewohnten Gang, noch geht die alte Sonne jeden Morgen hell und freundlich wieder auf, noch leuchten bie alten Sterne unverdunkelt auf die Erde hernieber. Es giebt auch noch andere Zeichen bes letten Enbes, welche ber Berr in anderen Worten außer unserem heutigen Evangelium genannt und beschrieben bat: es wird guvor, ebe bas lette Enbe tommt, bas Evangelium geprebigt fein in aller Belt; es wird bann eine icharfe Scheidung werben gwischen Denen bie an Chriftum glauben, und zwischen Denen bie an 3hn nicht glauben; und an die Spige ber Lettern merden ber Widerdrift treten und der falfche Prophet in perfonlicher Geftalt. Und auch biefe Beiden treffen für jest noch nicht ju: Roch ift bas Evangelium nicht bis an Aller Dhr gefommen; noch find ber Biberchrift und ber falfche Prophet nicht ba; es ift Biberchriftenthum und falfches Propheten= thum genug in ber Belt, aber ber Biberdrift und ber falfche Prophet in perfonlicher Geftalt find noch nicht ba; noch geben . auch Gläubige und Ungläubige durch einander in Giner außerlichen Heerde. Aber bas Beben ber Erbe ift ba, und bas Beben ber Bergen, und bas Bangen ber Bolfer, wie Meer

und Bogen brausen; und die Angst und Rathlosigkeit und die Furcht und das Warten der Dinge die da kommen sollen sind da. Es ist unwidersprechlich, daß diese Zeit ein Borspiel und eine Weissagung sein wird der Zeit des Endes, und der richtende Arm des Herrn wird einmal wieder offens dar werden: man hat Wind gesäet und Sturm wird man erndten; man hat gethan und thut was vor Gott nicht recht ist, und Blut und Thränen wird es kosten; sie essen, sie trinken, sie spielen, sie freien und lassen sich freien, und der Schrecken wird sie ereilen.

Da foll bem, Geliebte, wer Chriftenaugen hat, hineins schauen in bas Wort unseres Evangeliums, und foll fein Berg behüten, bag es weber mit ber Belt verzage, noch auch fammt ber Welt verloren werbe. Bir follen vor allen Dingen wiffen, es auch nicht uns aus bem Ginn schlagen, sonbern fest in's Auge faffen, bag bas Befen biefer heutigen Belt vergeben wird foweit es nicht aus Gott ift, bag ber Arm Gottes auch in biefer Beit ein Stud ber Welt mehr junicht machen wirb, und bag folch' Gericht auch unfern Mammon, auch unfer Stud Belt, auch unfer Bischen Erbenluft und Erbengut mit ergreifen wirb. Das sollen wir wissen und poraus bebenken, und bei Zeiten unfer Berg von Allem lösen, was ber Erbe: und ber Welt und bes Staubes ift, bamit, mo's und nun gerbrechen wurde, nicht unfer Berg mit gera. brochen werbe. Dameben aber sollen wir weiter wissen, und es tief in's Berg faffen, bag, wenn bie Belt vergeht, ber herr tommt; bag, wenn ein Stud ber Welt mehr gerbricht, auch ein Stud himmelreich mehr bereinbricht; bag ber herr. wenn Er in ben nächsten Zeiten Seinen Urm bes Gerichts offenbaren wird, auch ohne Awelfel Gein liebes Evangelium

geben wird in neuer Beise, in reicherem Maage, von mehreren Lippen, und boch mit jener alten ewigen Gnabe, Die fich Aller erbarmt und Alle errettet welche ihr trauen. Und bas Beibes foll uns benn noch weiter helfen, daß wir auch Berg und Banbel auf die kommenden Zeiten also schicken, daß wir nicht verloren, fonbern errettet werben. Wir haben nicht mit ber Belt zu erschrecken und zu verzagen, wir haben nicht in unsern Bergen zu erbeben, und nicht in Angst und Kurcht ber Dinge zu marten bie ba fommen follen, benn wir wiffen wessen wir warten; barum sollen wir allezeit aufsehen und unsere Augen aufheben, weil, was auch komme, wir bes herrn Wort haben, bag uns die Erlösung fommt. wir sollen auch nicht leichten Sinnes sein, nicht effen und trinken und spielen, benn es ift ernfte Beit; wir follen auch nicht thun wie die Weltmenschen thun, daß wir uns nur besto fester an ber Welt Guter hangen, wenn sie uns in Gefahr tommen, weil fie uns sonft mit in bas Bergeben und Untergeben reißen; wir follen auch nicht, wenn die Roth tommt, und wider bas Gebot treiben laffen, und unfere Güter nicht mit Gewalt und Greuel und Unthat beschüßen und erhalten wollen; wir sollen und nirgends mit in bas Besen ber Belt verstricken lassen, weber in ihre Luft noch in ihre Sorgen noch in ihre bosen Thaten, damit fie uns nicht in ihr Gericht und in ihren Kall verftricke. Bir vielmehr follen aus all' bem wilben Wefen, bas fommen wirb, flieben auf die Berge bes Seils, und follen machen und beten, baß wir die Unfechtung überstehen, bamit wir wurdig fein mogen zu stehen vor bes Menschen Sohn, wenn Er fommt, mit Seinem Gericht die Tenne ber Erbe zu fegen.

Das ift die zweite Anwendung unferes Evangeliums.

Und wir fassen uns auch Das turz behaltlich zusammen, weit's so nöthig ist für die Bewahrung der Seele. Es sind wieder drei und dieselben drei Stüde: Wir sollen es uns nicht verhehlen, daß der Herr wieder in unsern Tagen ein Stüd der Welt zerbrechen will, und daß Das auch an unsere Welt und unser Gut der Erde greisen wird. Wir sollen aber dabei wissen, daß, je höher die Wogen der Welt gehen werden, um so tröstlicher und voller die Gnade des Herrn sich erdieten wird. Und darum sollen wir nichts mehr sorgen, als daß, ob auch die Welt zerbricht und was der Welt ist, doch unsere Seele im Glauben errettet werde, damit wir, wenn auch gebeugt in der Zeit und gezüchtigt sammt der Welt, doch würdig sein mögen zu stehen und zu bestehen vor des Menschen Sohne, wenn Er nun kommen wird, dem Baume unseres Lebens die Art an die Wurzel zu legen.

#### III.

Bas wir zulest besprachen, Geliebte, kam uns schon nahe genug in unser tägliches Leben hinein; aber bas Evansgelium kommt uns noch näher an unseren einzelnen Menschen heran. Der herr sagt selbst: "Dies Geschlecht ber Menschen," bie bamals lebten, zu benen Er bamals sprach — "dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es Alles geschehe". Der herr will sagen, was Er verkündigt habe von dem Vergehen ber Welt und von Seinem Kommen, das habe einen Sinn und leide eine Anwendung nicht bloß auf daszeinige Geschlecht der Menschen, welches zur Zeit des letzten Endes auf Erden leben werde, sondern schon auf daszeinige Geschlecht der Menschen, welches damals lebte und zu welchem Er damals sprach, und somit auf jedes der nach

einander folgenden Menfchengeschlechter, auch auf unfer beutiges, felbst auf jeden einzelnen Menschen und fein verfonliches Leben, ja auch auf uns, auf bich und auf mich. Beliebte, ber einzelne Mensch lebt fein Leben gerade wie bie Menschheit im Gangen bas ihrige, und Gott bebanbelt uns einzelne Menschen und erzieht uns gerabe so, wie Er bie Menschheit im Ganzen behandelt und erzieht; Er bat Diefelbe Absicht und benselben Endawed mit une, ben Er mit ber Menschheit hat, ben nemlich, daß mas Welt ift an uns vergehen, und daß Er und Seine Gnade und Sein Reich zu uns kommen follen; und barum braucht Er auch an und biefelbigen Mittel und führt und biefelbigen Wege. Wir haben Alle burch Gottes Sulb in unserem Leben folche friedliche und ebene Zeiten, wo wir fein ftill und ruhig babin leben in unfern Gutern und in unferem Beruf und in unserem Genuß; wo wir, wenn wir leichten Sinnes fein wollten, und bunfen laffen konnten, ale konnte es mit biefem Leben auch ewig währen. Aber es fommen bann auch immer wieder in unserm leben zeitenweise andere Tage, wo fo Etwas wie die Zeichen in unserm Evangelium an uns und über uns geschehen. Bir fennen Alle folche Beiten in unferm Leben, wo ber himmel nicht belle ift über uns, wo bie Sonne unseres Lebens trüben Schein giebt, wo unsere Sterne nicht leuchten, wo ber gange Boben unseres Lebens unter unseren Rugen wantt, wo unser ganges kleines Leben erschüttert ift bis in ben Grund, und wo barum unser armes Berg vor Angft und Rathlofigfeit und Furcht und Warten ber Dinge, bie über une fommen follen, erzittert und erbebt wie Meer und Wogen brausen.

Aber wenn folche Beiten über unfer Leben tommen, Ge=

liebte, ba follen wir wieberum hieher in unfer Evangelium schauen und baraus lernen, zwar erstens: bag folche Zeiten allerbinge eine Schickung Gottes über uns find. Er senbet fle in ber That uns jum Gericht und zur heimsuchung, will fie verstanden missen als Vorspiele und Vorboten bes letten Enbes und Berichts, welches ja auch für uns ge= wißlich kommen wird, und will ba auch wirklich und in ber That ein Stud von unserer Welt, ein Stud von unserem alten Leben, ein Stud von unferem fündlichen und irbischen Menschen an une gerbrechen. Aber bennoch, wenn biefes anfängt zu geschehen, burfen wir nicht erschreden noch verzagen, noch weniger follen wir und verbittern und flagen als ob's Gott boch zu hart mache, ober gar mit Gott habern und gurnen, sonbern wir follen eben weiter aus unserm Evangelium lernen: bag, wenn bie Welt uns entfällt, ber berr au uns fommt. Meine Geliebten, wo immer eine Leere und eine lucke in unserem leben wird, ba fieht ber Berr Jefus bovor und will zu uns herein. Wenn folche Beiten über unfer Leben kommen, bas find auch wieber bie rechten Gnabenzeiten, wo unfer Gott uns in feine Schule nimmt, wo Er zwar an uns mit Feuer und Schwert verzehren will was irbisch und zeitlich ift, aber uns auch wieberum füllen will mit Seinem Geift und feligen Gaben und beiligen Gutern. Die rechten Beiten ber lauterung find bas, und bie rechten Zeiten ber Beimfuchung und ber Bereitung für bas ewige Baterland. Und als folche wollen wir sie ja immer auch aufnehmen und behandeln. Wir follen bann nicht forglos fein, nicht effen und trinfen und spielen, nicht seben wie wir des üblen Dings in ber Luft ber Belt ver= geffen möchten; fonbern wir follen die Sand Gottes er-

tennen bie une ba mit Ernft anfaßt, ja wir follen barum weinen und unfer Kreuz tragen. Denn Kreuz ift une noth, bag wir felig werben; es ift bas Rreuz ein nothwendig Stud jum Christenleben, benn ohne Kreuz und Anfechtung wird fein alter Mensch ertöbtet, und wird fein neuer Mensch er-Bir follen aber auch wieder bei foldem Kreug nicht versinken in eine Trauriakeit weltlicher Art, uns nicht be= schweren mit Sorgen ber Nahrung, nicht uns grämen und fragen: mas follen wir effen? ober mas follen wir trinken? und wie follen wir nun weiter leben ohne Dies und ohne Das, bas uns entronnen ift? Es giebt Nichts auf ber Welt, ohne bas ein Mensch nicht leben könnte, wenn er nur Gott und sein Berg bei Gott bat; und wer fich fo bangt an ein bahinfallend irbisch Gut, und weint ihm nach obne Maag, und mochte mit fterben mit bem gerbrochenen, ber ist wie ber Mann, bem sein Schat in's Waffer fiel, und er sprang ibm nach, und verlor also mit seinem Mammon auch fein Leben. All bas, Geliebte, hilft nicht beraus aus ben Tagen bes Gerichts und ber Anfechtung, weber bie Zerstreuung ber Welt noch bie Traurigkeit ber Welt; aber Das hilft heraus, mas wir aus unserem Evangelium wissen, bag wenn bie Sonne untergeht ber herr fommt, und wenn die Welt entflieht unfere Erlöfung nabe ift. Wir baben baber am bofen Tage immer nur bas Gine ju forgen, baß wir unser Berg fest jum Berrn stellen, so baß wir zuversichtlich wissen mögen, wir find mahrhaftig Sein und Er ift unfer in einem treuen, festen, vollen, mabrhaftigen Glauben. Saben wir unfer Berg auf biefem Grunde feft, ba sollen wir bann bas Leben ber Welt mit ruhigen Augen anseben; und ob bann ber uns richtenbe Urm Gottes uns

hier Etwas und da Etwas zerbrechen will, so sollen wir's ihm hingeben mit weinenden Augen, aber mit freudigem herzen Stüd vor Stüd und Gut vor Gut, der gewissen hoffs nung, daß Er allen Schmud, dessen Er unsern auswendigen Menschen entkleidet, herrlicher wieder anthun wird unserm inwendigen Menschen; damit wir also nur würdig werden mögen zu stehen vor des Menschen Sohne, ob auch arm, ob auch nack, ob auch bloß, ob auch blind, ob auch lahm, ob auch ein Krüppel, ob auch einäugig, aber doch gewasschen von Sünden, aber doch abgewandt von der Ungerechtigkeit, aber doch los von dem bösen Gewissen, und darum würdig zu stehen vor des Menschen Sohne.

Das ist die britte Anwendung, die unser Evangelium will, Geliebte, und wir stellen uns auch diese schließlich zusammen. Es sind abermal drei Stücke: Wir sollen zus vörderst wissen, wenn Gottes Finger an unser Leben klopft, wie Er da uns erinnern will, daß wir noch einen alten Menschen an uns haben. Aber ganz gewiß wenn's so an unser Leben klopft, ist dann auch der Finger des herrn Jesu dabei, der hinein will in unser Herz und Leben. Und wir sollen dann solche angebotene Gnade nicht verachten noch versäumen, sondern Ihm aufthun, und die Welt gern verlassen, damit Christus in uns Raum sinden und wir würdig werden mögen zu stehen vor des Menschen Sohne, wenn Er kommt, die Krone des Lebens allen Denen zu gesben, die die Ansechtung erduldet haben, und treu gewesen sind bis in den Tod.

Und nun möchte ich glauben, Geliebte, wird kein Wort mehr sein in dem ganzen Evangelium, das sich nicht leicht bem Berftändniß gabe und ber Anwendung; und mir bleibt nur, daß ich euch bitte, es stille zu lesen noch babeim, weil es bessen werth ist, und daß ich Gott bitte, es in unser herz zu geben und es auf die Tafeln unseres Gesmüthes zu schreiben. Derselbige Gott, der uns aus Gnaden berufen hat zum ewigen Leben, wolle uns allesammt auch stärken, vollbereiten und kräftigen, damit wir Alle würdig werden mögen zu stehen vor des Menschen Sohne, wenn Er kommt in den Wolken des himmels! Amen.

### VI.

# Gehalten am 3. Sonntage bes Abvents, 1851.

Das ift je gewißlich wahr und ein theuer werthes Bort, bag Christus Jesus gekommen ift in die Welt, die Gunder selig zu machen. Gott, dem ewigen Könige, dem Unversgänglichen und Unsichtbaren und allein Beisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit! Amen.

Bater unser u. f. w.

### Zert:

Math. 11, 2—10: "Da aber Johannes im Gefängniß die Werke Christi hörte, sandte er seiner Jünger zwei, und ließ Ihm sagen: Bist Du, der da kommen foll, oder sollen wir eines Anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr sehet und höret: die Blinden sehen, und die Lahmen gehen, die Ausssätzigen werden rein, und die Tauben hören, die Todten stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Da sie hingingen, sing Jesus an zu reden zu dem Bolt von Johanne: Was seid ihr hinaus gegangen in die Wisse zu sehen? wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her wehet?

Ober was seid ihr hinaus gegangen zu sehen? wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häusern. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? wolltet ihr einen Propheten sehen? Ia, Ich sage euch, der auch niehr ist denn ein Prophet; denn dieser ist's, von dem geschrieben stehet: Siehe, Ich sende meinen Engel vor Dir her, der Deinen Weg vor Dir bereiten soll."

Wir wiffen, Geliebte, die ganze heilige Adventezeit und alle ihre Schriftworte handeln von der breifachen Bufunft bes herrn: bavon bag ber herr gekommen ift, und bag Er fommt, und daß Er wieder fommen wird. hiervon nimmt nun unser heutiges Schriftwort ein einzelnes Stud vor: es rebet nicht bavon, daß ber herr einmal wieber fommen wirb, auch nicht bavon, wie Er alle Tage zu uns kommt auf unser Gebet in ber Predigt bes Evangeliums, sondern bavon rebet es, bag ber Berr gefommen ift, bag bas Beil und bas leben ba, gegeben und vorhanden find. Das zeigt ein flüchtiger Einblid in unser Schriftwort. Der Täufer Johannes fendet hier feine Junger ju Jesu und heißt fie Denfelbigen fragen: Bift Du's ber ba fommen foll, ober follen wir eines Anderen warten? Des herrn Antwort aber lautet: Ihr follt nicht eines Unberen warten, benn 3ch bin's ber ba kommen soll, Ich bin der lang verheißene, nunmehr aber gekommene Beiland und Belfer, Ich bin ba, und bamit bag 3ch ba bin, find Beil und Leben aller Welt gegeben. Das ist die Summe unseres Textes, und also unser Thema.

Aber ber herr führt Seine Antwort weiter aus, wenn wir naher in ben Tert hineingehen; Er giebt eine begründete

Antwort. Denn zuerst beweift Er es auch ben zu 3hm getommenen fragenden Menschen, und zwar mit breifachem Beweise, bag Er als ber Beiland gekommen ift. Und bann vermahnt Er auch Diese und bie Andern die es hörten, baß fie benn, weil Er also gekommen sei, nunmehr auch nicht langer eines Anderen warten, sonbern auf 3hn boren, auf Ihn seben und Ihn annehmen sollten. Wir werben also bem herrn in Sein Wort folgen, wir werben uns gleichsam von Johanne ju bem herrn schiden laffen muffen mit ber Frage: Bift Du es, ber ba fommen follte? um und bann von 3hm nicht allein ben Beweis, bag Er gekommen ift, fondern auch die Vermahnung geben zu laffen, daß wir fortan feines Anderen warten. Dber ob ich's bamit eurem Berftanbnig und eurem Bergen naber rudte, mit anderen Borten: Es bat ja bas Chriftenleben unleugbar seine in ber Bufunft lebende Seite, daß wir immerdar vergeffen muffen was babinten ift, und une streden nach Dem bas ba vorne ift, bag wir immerbar aus unseren Mängeln und täglichen Sünden hinaussehen und hinaustrachten muffen in bes herrn felige Bollendung, bag wir immerbar aus biefen Trubfalen ber Zeit sehnende Augen und betende Sande emporheben muffen nach bem ewigen Baterland, nach ber Berrlichkeit bie an uns foll offenbar werben, wenn unfer Berr wieber tommen wird. Es hat auch bas Christenleben sein Leben in ber Gegenwart, bag wir immer und zu jeber Stunde als vor Gottes Augen und in Seiner Gnade und in Seinen banben fteben, ale bie Zeitlichen und bennoch ewig, ale Die Irbischen und bennoch himmlisch, als die Betrübten und boch getröstet, als die Ruhelosen und boch voll Friebens, als bie armen Gunber und boch gerechtfertigt, als

bie Schwachen und boch beilig, burch benselbigen herrn, ber ju uns kommt immerfort und bei uns ift alle Tage bis an ber Welt Ende. Aber eben fo gewiß hat nun bas Chriften= leben auch sein Leben in ber Vergangenheit und hat seine Geschichte, bag wir zu jeber Stunde mit unseren Gebanken, Bergen und Bertrauen jurudgeben und jurudseben muffen auf unsere Taufe und unsere Berufung, und weit und weiter barüber hinaus burch bie Jahrtausenbe zurud auf Golgatha und Sinai, auf ben herrn und Erlöser, ber, nachdem Er verheißen mar, gekommen ift, und Grund gelegt hat, und sammt Allen die da selig werden auch uns gebaut hat auf biesem Grund, ber gelegt ift, bag Niemand einen anderen legen kann. Und ba haben wir nun heute nach unserem Texte von diesem Grunde zu reden, ber baburch gelegt ift, daß ber herr gefommen ift, und haben erft aus bem Munde bes herrn die Beweise bafur zu hören, daß Er ber Bekommene biefer Grund ift, um uns bann auch von 3hm bazu vermahnen zu laffen, baß wir auf biesem gelegten Grund unfer ganges Leben bauen, und feines Anderen marten, und in feiner Beise in die Beite schweifen, wie Diejenigen, welche teinen gewissen Boben und keinen festen Grund unter ben Füßen und barum auch keinen gewissen Weg haben.

Ī.

Der erste Beweis dafür, daß in Jesu der Berheißene gekommen war, lag schon darin, daß der Täufer Johannes seine Jünger zu Jesu sandte. Der Mann, dem Gott est gegeben hatte, der Welt zu verkündigen, daß das Reich Gottes nahe herbeigekommen sei, sandte Die, welche an diese

feine Berkundigung glaubten, ju Jesu, weil in Diesem bas Reich Gottes herbeigekommen und ba war. Ja, eigentlich war schon bas Beweises genug, bag ber Täufer Johannes ba war; und bas stellt auch ber herr als Beweis bin: ber Täufer Johannes war nicht ein Rohr vor dem Binde, son= bern ein Mann, bem bas ewige, untrügliche, unbeugsame Wort Gottes zu reben gegeben war; er war aber auch nicht ber Gottesmänner Einer, bem es gegeben gewesen mare bas Bort Gottes fo ftille und leife in's Berg ber Menschen zu reben, wie die Baffer von Siloah fließen, er war kein Mann in weichen Rleibern, sonbern ein Bugprediger mar er von Gott gesandt; und boch mar er wieder nicht bloß ein Bugprediger, sondern auch ein Prophet, bem es befohlen und gegeben mar, die zerschlagenen Bergen auf ben funftigen Beiland und bas kommende Beil zu weisen; ja er war mehr als bas Alles, mehr auch als ein Prophet, er war ber Prophet ber, wie Maleachi geweissagt hatte, in ber Weise Elia's kommen sollte bevor ber herr kame, er war ber Engel, ber vor bem herrn ber ben Beg bereiten follte. Das war Johannes. War aber ber zweite Elias, mar ber Borläufer, mar ber Engel ber Wegbereitung ba, so mußte ber herr und heiland auch ba fein, zu besuchen und zu erlösen Sein Bolf. Wir muffen ba in die Geschichte ber Berheißung gurudgeben.

Wir wissen, Geliebte, ber herr und Sein heil sind nicht unvorbebacht und unvorbereitet in die Welt gekommen. The der Welt Grund gelegt ward, hat die Barmherzigkeit Gottes unserer Noth und unserer Seligkeit gebacht, und wir sind Seiner erbarmenden Liebe ein Gegenstand gewesen, ehe wir das Dasein gehabt haben. Biele Worte der Schrift

fagen's aus: Gott hat's von Ewigkeit ber und vor ber Welt Anfang beschlossen, daß Er Seinen Sohn senden wollte gur Erlösung ber Belt. Bir erfahren auch aus ber Schrift, daß Gott mit diesem Rathschluß Ernst und That gemacht hat von der Menschheit Anfang an, daß im Paradiese schon, von bem ersten Tage an, ba burch Menschenberg und Menschenhand bie erfte Gunde geschah, ber Menschheit burch Gottes Mund in ihr Dhr und in ihr Berg ein Wort ge= rebet ift, bas von einem Beibessaamen rebet, von einem Belben geboren aus Beibesschoof, von einem Menschensohn. ber ber alten Schlange ben Ropf gertreten foll. Wir wiffen auch, bag biefes bereitenbe Bort Gottes boppelt ift: Gefet und Berheißung. Beibes liegt ichon in ben Worten, bie Gott im Paradiese spricht: bu sollst und bu sollst nicht, und wenn bu nicht thuft mas bu follft, ober wenn bu thuft, was bu nicht sollst, so wirst bu bes Todes sterben so heißt es schon ba, und bas ift bas Geset. Aber baneben spricht es auch von bem Beibessaamen und bem Schlangentöbter, ber einft fommen foll, und bas ift bie Berbeißung. Und Beibes, Gefet und Berheißung, geben nun neben ein= ander her durch die Arche Noah's, burch die Berufung Abrahams, burch ben Segen Jacob's, über Aegyptenland, Si= nai, Jerusalem, burch bie babylonische Gefangenschaft und wieder nach Jerusalem, burch die gange Zeit bes alten Bunbes, burch bie gange Zeit ber Bereitung; benn bas Gefet foll die Menschen strafen um die Gunde, bamit sie febn= füchtig werben nach bem fünftigen Seiland, und bie Berbeißung soll die Menschen tröften, damit fie hoffen auf ben fünftigen Beiland.

Die Schrift zeigt es auch in weiter Erzählung, wie

Beibes, Gefet und Berheißung, burch bie gange Geschichte bes alten Bundes hindurch wächst unter Gottes Sand, wie ber göttliche Rathichluß ber Erlösung sich in Geset und Berbeißung breiter und voller und offenbarer aus einander legt. Bir beben nur bie Sauptpunfte gur Erinnerung beraus: wir faben eben vom Gefet, wie es furz fpricht in jenem Wort bes Parabieses; barnach ergeht es bestimmter an Noah; barauf legt es Gott vollständiger vor durch den Mund Mosis; enblich wird es geschärft, innerlich und geiftlich gefaßt, in's Berg und Gemiffen ber Menschen geschoben burch bie ftrafenden, Berg und Nieren richtenden Reben ber Propheten. Und in gleichem Schritte machft bie Berheißung: Die allge= meine Verheißung bes Paradieses, die unbestimmt von bem Sohn eines Beibes, von einem Menschensohn rebet, wird an eine bestimmte Menschenrace gebunden mit Gem, und an ein einzelnes Bolf mit Abraham, und an ben einen Stamm Juba mit Jacob's Segen, und an David's Saus burch Nathan's Bort, und an die fleine Stadt Bethlehem burch Micha's Beissagung. Eben so auch, mas bie Zeit betrifft: In weiter unbestimmter Ferne zeigt bas Wort bes Paradieses Den, ber aus ber Menschheit Schoof geboren ber Schlange ben Ropf einst gertreten wird; näher ichon und boch noch fehr weit rudt bem Abraham bas felige Biel, wenn's ju ihm heißt: wenn bein Bolf zahlreich wird geworden sein wie ber Sand am Meere! aber als es nun ein zahlreich Bolf geworben war, ba barf Daniel bie Jahres= wochen gablen bis zur Ankunft bes Menschensohnes; und nur noch -ein wenig weiter, fo fpricht Maleachi: "Balb, bald wird kommen zu Seinem Tempel ber Herr, ben ihr fuchet"! D, ich mochte hundert Stunden haben, um mit euch

von dem geschichtlichen Gange dieses Gotteswerks der Heilsbereitung zu reden, wie es ein schrittweiser Gang und ein stufenweises Wachsen ist, ein geschlossenes Ganze ohne Lücke, ohne Sprung, ohne Rückschritt und ohne Ausbiegung, wie sonst Nichts auf Erden, von heiliger Vollkommenheit und von ewiger Schönheit.

Und das Gotteswerf der Heilsbereitung schließt ab und vollenbet sich und faßt sich zusammen in ber Person bes Täufers Johannes. Bis bahin waren in ber Bereitung Gefet und Verheißung neben einander ber gegangen, bas eine hatte gestraft, bas andere hat getröftet, aber bas Gefes hatte feine Erfüllung und boch feinen Troft ber Bergebung in sich, und die Verheißung hatte Troft ber Vergebung, aber als hoffnung, bie immer noch in weiter Ferne lag. Das fam nun Alles zusammen in ber Person bes Johannes: Er hatte bas Geset, er war fein Rohr, er trug feine weichen Rleiber, er mar ein Bugprediger, er trug felber nur barenes Gewand, aber ihm mar zugleich gegeben zu taufen "auf Bergebung ber Günden", und zu rufen: "bas himmelreich ift nahe berbeigekommen"; er hatte also neben bem Geset noch die Verheißung, und zwar hatte er sie nicht wie bie Propheten als eine ferne, fondern es war ihm gegeben, mit seinem Finger auf die erschienene Verson bes herrn zu zeigen und zu fagen: "Diefer ift bas Lamm Gottes, bas ber Welt Gunbe trägt." Und baburch bag ihm bieses Wort gegeben warb, in welchem bas Gefet aufhört Strafe zu fein und Vergebung ber Gunben wird, in welchem die Berheißung aufhört Berheißung zu fein und Erfüllung wirb, in welchem ber alte Bund aufhört und ein neuer Bund wird — ba= burch daß ihm bies Wort gegeben war, war der Täufer Johannes "mehr als ein Prophet", war er ber zweite Elias, ber geweissagte Borläufer, ber Engel ber Wegbereitung, ber Prediger ber Wüste.

War aber, — so mussen wir wiederholen — bieser Joshannes der Borläuser, so war der Herr Jesus, zu dem er seine Jünger schickte, der Erschienene; lief der ganze alte Bund, die ganze Heilsbereitung und Verheißung zusammen in der Person Johannis, und Johannes wies mit seinem Finger auf diesen Jesum von Nazareth, so war dieser Jesus von Nazareth Der, der da kommen sollte nach Gottes Nath und Wort. Das ist vollständigster Beweis.

Beliebte, ber Apostel fpricht: "alle Menschen find Lugner": alle Menschenreben treffen nur halb zur Cache, alles Menschenwert ift Studwert, alle Menschenthaten bleiben halb und unfertig immerbar, alle Dinge vom Menschengeift erbacht und von Menschenhand gemacht haben Mangel und Rebl; baran erfennt man Menschenwerf. Aber bier in bem Bert ber Beilsbereitung, bas anfängt im Parabiefe und burch Gefet und Propheten mit Johannes fich vollendet in bem Berrn Jesu, baben wir ein Werk, ein Jahrtaufenbe langes Berf ohne Salbheit, ohne Studwert, bas auch fertig wird; baran erfennt man, bag es Gottes Werf ift. Legt ein Blatt, bas ber liebe Gott hat machfen laffen, ber aller= gröbsten und ber allerhäßlichsten eines, unter ein Bergrößerungeglas, und ihr werdet's funftvoll, ebenmäßig, regelrecht, untabelhaft, fauber bis in bas Rleinfte finden; aber legt ein Stud Menschenarbeit, ber feinsten und mubes vollsten eines, legt ein Stud ber feinsten Spigen, von fluger Menschenhand gewoben, barunter, und ihr werbet's plump, regellos, ichlecht verbunden, voll löcher und luden finden.

Co und noch viel schlimmer verhalt fich alles Bert und alle Beisheit ber Menschen gegen bas Gotteswerk ber Berbeigung und Offenbarung Geines Gohnes. Und barum wird's auch immerbar bie Rraft zwingenben Beweises über bie Beifter ber Menschen üben, wenn man ihnen vorführt, wie bas Bert bes Beils anhebend an ber Wiege ber Menschheit und fortgebend burch ben alten Bund fich jufammenfaßt in ber Perfon bes Johannes, ber bann mit feinem Finger auf Jesum weist und spricht: Das ist Er! Go haben benn auch bie Apostel immer ben Beweis geführt, ben Juben gegenüber, und ben Beiden gegenüber. Und wir auch: Beil wir feben, bag ber Berr Jesus Der ift, ber im Liebesrath Gottes vor ber Welt beschloffen, im Parabies von Gott ber Menschbeit beschieden, vom Befet in bem Gewiffen bereitet, burch Die Propheten geweissagt, burch Johannem gewiesen ift baran miffen mir, bag in 3hm ber lang Berheißene gekommen, daß der längst Erwartete nun erschienen, daß bas Beil gegeben und ba ift.

H.

Aber ber Herr giebt uns in unserm Texte noch einen zweiten Beweis bafür, daß Er Der ist der da kommen sollte; und wir bedürfen auch noch eines zweiten Beweises. Das wußten die Jünger Johannis bereits, daß Johannes der Borläuser, daß das Reich Gott nahe herbei gekommen war, daß die Erscheinung des Verheißenen bevorstand. Eben weil sie das wußten, waren sie Johannis Jünger. Aber war nun gerade Jesus der Verheißene? konnte es nicht auch ein Ansberer, ihnen noch Unbekannter sein? war das nahe Himmelsreich auch gerade da in dieser Person Jesu erschienen? Freis

lich batte Johannes es ihnen gesagt, und auf Jesum gewiesen. Aber fie glaubten's noch nicht; fie hatten ben personlichen Glauben an Seine Person noch nicht. Es war für bie Junger Johannis nicht genug, und es ift auch fur une nicht genug, ju miffen, bag bas Beil ba ift; wir muffen auch miffen, bag es in feinem Andern ale mabrhaftig in biefem Beren Jefus ba ift; ja wir muffen unfere Perfon mit ber Perfon bes berrn Jefus aufammenlegen im Bund bes Glaubens, und festiglich muffen wir une verfichern, Diefer Berr Jefus fei wahrhaftig unfer herr, ber uns verdammten und verlornen Menschen erlöft, erworben und gewonnen hat. schidte Johannes feine Junger perfonlich ju Jesu felbst mit ber Frage: Bift bu's ber ba fommen foll, ober follen wir eines Anderen warten? Und Jesus antwortete: "Saget Jos banni wieber, mas ihr fchet und höret". Er wies fie bin auf Seine eigene Person, auf Seine Worte bes Lebens, und auf Seine Werke bes Beile, als wollte Er sagen: Gebet an wer 3ch bin und was 3ch fann und thue, und laßt Soldes an euch felbst geschehen, fo werdet ihr an euch felbst erfahren, bag 3ch bin ber 3ch bin. Und bas ift ber zweite Beweist: bag Er bie Worte reben fann, bie in feines Menichen Berg gefommen find, und die doch aller Menichen Bergen felig machen, und bag Er bie Werke thun fann, bie fein Mensch thun fann, und bie boch alle Menschen erlösen und erretten! Und die Kraft biefes Beweises liegt in Folgenbem:

Wir haben erst gesehen, wie bas Wort ber Berheißung wuchs und immer beutlicher ben Ort und die Zeit anzeigte, ba ber heiland kommen sollte. Aber es wuchs eben so auch bem Inhalte nach, und dies zeigt sich hauptsächlich barin, bag die Person und die Werke bes künftigen heilands im-

mer genauer und vollständiger beschrieben werben: In bem Wort bes Paradieses ist nur bavon bie Rebe, bag Er bas Bofe megnehmen, ber Schlange ben Ropf gertreten foll, aber icon ju Abraham wird bavon gerebet, bag Er Segen bringen, bag in 3hm alle Geschlechter gesegnet werden sollen; im Segen Jacobs heißt Er noch unbestimmt nur Der, ber burch Berrichaft Rube bringt, aber ichon in dem Worte Gottes an Mosen heißt Er ein Prophet, in beffen Mund Gott Seine Borte legen wird, und weiterhin heißt Er ein ftreitbarer Ronig wie David, und ein Konig bes Friedens wie Salomo, und ein emiger Priefter nach ber Beife Melchisebets; endlich aber in ben Propheten heißt Er ber Knecht Gottes, und ber Menschensohn, und bas ftille Lamm, bas unsere Rrantheit trägt und auf fich labet unsere Schmerzen, und mit viel anberen Seine Berfe bezeichnenden Namen mehr, und es erfolgen weite Beschreibungen Deffen, mas fich ereignen wirb. wenn Er fommt: wie Er fommen wird, ben Elenden ju predigen, die gerbrochenen Bergen zu verbinden, zu predigen ben Gefangenen eine Erledigung und ben Gebundenen eine Deffnung, ju predigen ein gnädiges Jahr bes herrn, ju tröften alle Traurigen, bag fie genannt werben Baume ber Gerechtigfeit, Pflanzen bes herrn; wie bann auch bie Beiben bergu tommen, und fich zu Seinem Panier fammeln werben; wie bann ber Blinden Augen werden aufgethan, und ber Tauben Dhren werden geöffnet, wie die Lahmen loden werben wie ein hirsch, und ber Stummen Bunge wird Lob fagen, und viel Anderes mehr. Go wird die Berheißung immer ausführlicher, bestimmter, innerlicher. Aber es bleibt eben immer noch bei bem Bort. Die Propheten reben getrieben burch ben Beift Gottes von Bergebung ber Sunden, von

Frieden, von Seligfeit, aber fie wirfen ber Reines: es werben feine gerbrochenen Bergen verbunden, es werden feine Befangenen erlebigt, es feben feine Blinden, es geben feine Lahmen, es boren teine Tauben. Und auch noch beim Jobannes bleibt es Wort: er tauft auf Bergebung ber Gunden. aber auf eine kunftige, feine Taufe wafcht nicht von Gunden; er zeigt auf bas nabe Reich Gottes, aber es ift noch nicht ba. Bis ber herr Jesus fommt! Da wird bas Wort jum Bert; ba wird bas Wort Fleisch, Menschensohn; baffelbe Bort, bas bie Belt geschaffen, bas bas Gefet verfündigt, bas die Berheißung gegeben bat, baffelbige Bort wird fleisch in Jesu; bas Bort ber Berbeißung wird lebendiges, mefentliches Wort ber Erfüllung, wird ber geweissagte Beld, Pros phet, Priefter und Ronig, wird bas verheißene Lamm, wird ber verfundete Seligmacher. Und nun geschehen die Werte, von benen die Berheißung geredet hatte: nun feben die Blinben, und die Lahmen geben, und die Ausfätigen werben rein, und bie Tauben hören, und bie Tobten fteben auf und ben Armen wird bas Evangelium gepredigt. Darum gab ber Berr Jefus ben Jungern Johannis, als fie 3hn fragten: Bift Du's ber ba fommen foll? jur Antwort: Gehet auf und horet zu, wie die Berte geschehen, die nach ber Beisfagung gefchehen follen, wenn der Berbeigene fommt, febet ju, wie biefe Werke burch Dich geschehen, ja febet ju, bag fie auch an euch geschehen mogen, und habt baran bas Beugs niß, daß 3ch Der bin ber ba kommen foll!

Wir aber, Geliebte, nehmen noch hinzu, bag bieselben Berte bes herrn immerfort, und noch, und auch an uns geschehen. Denn bes herrn Leben ift nicht zu Ende und abgeschlossen mit Seiner himmelfahrt, sondern eben weil Er

gen himmel gefahren ift, lebt und regiert und wirft Er immerfort. Das Bort: "bie Blinden sehen und die Lahmen geben, die Aussätigen werden rein und die Tauben boren, bie Todten fieben auf und ben Armen wird bas Evangelium gepredigt" - hat immer noch Bahrheit und Birflichfeit. Das Evangelium wird burch bie gange Belt armen Menschenfindern gepredigt, und mo es gepredigt und geglaubt wird, ba thun gehaltene Augen und taube Ohren und harte Bergen fich auf, und träumende Menschen fteben auf vom Schlaf bes inwendigen Todes, und unfichere Bergen lernen gemiffe Schritte thun mit ihren Fugen, und die inwendige Rrantheit weicht und ber ewige Tod. Das können wir auch Alle an uns felber erfahren, wenn wir hören und glauben, und haben's erfahren. Das nehmen wir bingu, Geliebte, daß biefe reinigenden, beiligenden, beilenden, felig und reich machenben Werte bes herrn ja immer und täglich auch unter uns und an une geschehen, und fagen frohlich: Beil biefer Berr Jefus fich als Der erwiesen hat und erweift, in welchem bas Wort Gottes Fleisch geworben und bie Berheißung gur Erfüllung gekommen ift, fo bag nun burch Ihn bie verheißenen feligen Gottesmerte geschehen, Diese Berte ber Erlösung, ber Reinigung, ber Beiligung, biefe Berte bie fein Menfch thun fann und boch alle Menschen noth haben - baran haben wir ben Beweis und wiffen, bag in 3hm ber Berbeigene gefommen und ba ift.

### III.

Nun aber hat der herr Jesus nicht blog biese Seite der herrlichkeit, daß Er der erschienene König, Prophet, Bunderwirker ist; Er hat ja auch die Seite der Knechts-

geftalt. Der Rnecht Gottes und bas lamm vor bem Scheerer hatte Jesaias Ihn voraus genannt, und Er hat bie Bilber und Ramen erfüllt in Seinem armen Leben und bittern Leiben. Und diese Anechtsgestalt ift von je ber Bielen ein Anftoß und ein Mergerniß gewesen, ichon jenen Jungern bes Johannes, benen ber herr fagen muß: "und felig ift, ber fich nicht ärgert an Mir", und feitbem Allen, bie fich in ben Ronig mit ber Dornenfrone nicht finden fonnen. Das weiß ber Berr, und giebt barum noch einen britten Beweis bafur, bag Er Der ift ber ba fommen foll, in folgender Beife: Er bat's ja mit Menschen zu thun, bie bes Johannes Junger und Schüler maren; baran fnupft Er an, und fagt ju ibnen: Ihr feib boch ju Johannes gegangen und feine Junger ge= worden, und bas habt ihr nicht in ber Meinung thun fonnen, baß ibr an ibm ein Robr vor bem Binde und einen Mann in weichen Kleibern finden murdet; bas mußtet ihr, bag ihr ben nicht an ihm fandet; fondern ihr feib zu ihm gegangen, weil ihr wußtet, bag er ein Bugprediger im barenen Gemande ift, und weil es euch nach Buge und Bergebung verlangte; nun aber ift's gewiß, bag zu einem Borlaufer, ber ein folcher Bugprediger im harenen Gewande ift, fein anderer Beiland, als ein Beiland mit einer Dornenfrone paft, und bag auch für Diejenigen, welche ju foldem Bufprediger geben, und welche mithin felber Bugenbe und Bergebung Suchende find. fein anderer Seligmacher gebort, als ein gamm Gottes bas ber Belt Gunbe tragt; fomit fpricht's nicht wiber Dich. fondern für Mich, daß 3ch biefe Anechtsgestalt trage, und gerade bies: bag 3ch bei aller Berrlichkeit, bie 3ch vom Bater babe, boch bas arme Lamm unter bem Scheerer, ber Rnecht Gottes, ber Berachtete bin, ber eure Rrantheit tragt und eure

Schmerzen auf sich nimmt, — bas ift eben ber britte Be-

Und dieser Beweis ift wohl unter allen berienige, ber am meiften über bas Menschenherz vermag. Geliebte, mir haben gesehen, wie Geset und Berbeigung nach allen Seiten anwuchsen in ber Zeit ber Bereitung, und fich in Jesu vollendeten. Aber unter ihnen wuchs in berfelben Beit ein Drittes: burch jene beiben mar in bem Menschenherzen bie Reue, Die Buße, die Sehnsucht nach Gott und Seiner Rinbschaft groß gezogen! Seben wir die erften Eltern im Paradiese an, fo finden wir an ihnen die Buße nur als die Kurcht bes Bemiffens, die fich vor Gott verbirgt, und lügt, und leugnet. Bie weit reiner erscheint bie Buge in bem bugenben David, wenn er betet: "Schaffe in mir, Gott, ein reines Berg und gieb mir einen neuen und gewiffen Beift". Und noch reiner erscheint die Buffe im Propheten, wenn er flagend an allen jenen Werten und Uebungen ber Frommigfeit, bie ein gottesfürchtiger Israelit zu balten pflegte, vorübergeht und spricht: "aber Gehorsam mare besser benn Opfer"! Aber gang hehr und rein und so wie sie fein muß, wenn sie geschickt machen foll in's Reich Gottes einzugehen und Bergebung zu finden, fo erscheint die Buge boch erft in dem Taufer 30= bannes. Und zwar nicht in feinem harenen Gewande, auch nicht in seinem Buftenleben, aber barin, bag er fich beugte por bem Berrn Jesus als bem einzigen Beiland und Retter, und sprach: "ich bin nicht werth bag ich Seine Schuhriemen auflose". Geliebte, solche Buge ift auch eine Pflanze, von Gott geschichtlich groß gezogen. Gunden fann ber Densch von felber thun, und fehnen und elend fein und Leib tragen um der Sunde willen kann er auch von felber, aber folch'

Leid tragen um die Sunde, das zugleich ein fraftiges Saffen der Sunde und ein ftartes Sehnen nach Gott ift, kann er nicht von felber. Solche Reue und Buße ist ein Funke göttslichen Lichtes und himmlischen Feuers, den Gott auch durch Geses und Berheißung in den herzen der Menscheit ansgezündet, und in dem Laufe der Zeiten geschürt hat, bis er in Johanne zuerst als die volle Flamme der Gottessehnsucht aufloderte, da seine Augen den erschienenen heiland sahen.

Und feitbem gieht diefe Gottessehnsucht burch die gange Welt, gewedt burch bas Wort bes Evangeliums, und weift immer auf Chriftum ale ben Belfer. Leiben und Schmerzen und Rlagen haben bie Menschen auch vor Johannis und Jesu Tagen gebabt; aber seitdem ift's auch auf biefer Nachtfeite bes Menschenlebens licht geworden, und alles Leiden ber Menschheit ift ein Prediger in der Bufte geworden, weil ihm immer in Jesu bas liebe lodende Bild bes Belfers gegenüber fieht. Diefer Belfer aber ift ber Berr boch nur badurch, daß Er jene Anechtsgestalt bat und trägt. Bare Er blog in ber Berrlichkeit, fo mare Er über unfere Armuth binaus; und mare Er bloß in der Niedrigfeit, so könnte Er uns wieder nicht helfen. Aber gerade baß Er beides ift, ein lamm bas unfere Schuld trägt, und boch ber Sohn bes lebendigen Gottes ber alle Dinge trägt mit Seinem Bort, bas macht Ihn geschickt, ber Belfer unserer Roth ju fein. Und so burfen wir schließen: Beil biefer Jesus folch' ein Ronia ift mit ber Dornenkrone und eben badurch geschickt ift, alle unsere Gottessehnsucht zu erfüllen und aller unserer Buge Bergebung ju ichaffen, barum gieht es uns immer in unserer Buße ju Seinen Rugen nieder wie ben Täufer Johannes, und wir feben in biefer unferer eigenen auf 3bn weisenden

und in 3hm Frieden findenben Buge und Sehnsucht ben Beweis, daß in 3hm bas Seil gekommen und ba ift.

So können wir uns benn Alles zusammenfassen und sagen: Gott hat ein Werk der Erlösung bereitet, und zu bieser Bereitung paßt der Herr Jesus in allen Stücken als die Erfüllung; oder auch: Gott hat in langer, geschichtlich anwachsender Reihe Seine seligen Verheißungen gegeben, und alle diese Gottesverheißungen sind in dem Herrn Jesus Ja und Amen; oder auch: Zwei Dinge weisen auf den Heiland Gottes, Gottes Wort in seiner Verheißung und das Menschensherz in seiner Noth und Sehnsucht, und der Herr Jesus ersfüllt das erste und befriedigt das zweite: darin liegen die Beweise, daß in Jesu das Heil gekommen und da ist.

Wenn aber Der gekommen ist, ber da kommen sollte, Geliebte, so — baß wir auch die Ermahnungen des Herrn hören! — sollen wir auch "keines Andern warten". Gott hat das Seine gethan, und was uns helsen kann im Leben und im Sterben, liegt fertig gegeben da; so sollen wir nun auch nicht über dasselbe hinaus zu Anderem greisen und laufen. Wir haben unsere Nöthe im öffentlichen, im häus-lichen, im inwendigen Leben; aber wenn wir uns in demsselben nur immer einsach an Den halten wollten, der gestommen und da ist, und der "Bunderbar, Rath, Kraft, Held, Ewig-Vater, Friedefürst heißt"! Statt dessen sehen wir uns nach allerlei falschen Messiassen ohne Den, der Menschen besser won Verbesserungsplänen ohne Den, der Menschen besser macht; wir graben an den löcherichten Brunnen irdischer Menschenweisbeit; wir streden unseren Arm nach Menschen-

bulfe aus; wir flopfen in unserer Angft an verschloffene Thuren, wo man und ftatt bes Brobes einen Stein bietet obgleich boch das Alles eitel Unglaube gegen Den ift, ber wahrhaftig gefommen und ba ift, und Migtrauen in Seine Rraft, und ichnöber Zweifel an Seiner Gute! und obgleich wir fo viel gludlicher fein und in Allem viel befferes Belingen finden könnten, wenn wir uns von allen falfchen Meffiaffen losmachten, und einfach ben Erschienenen aufnahmen, wie Er gefommen ift! Aber wir argern uns an biesem Erschienenen, obgleich Er uns ermabnt: "Selig ift, ber fich nicht an Mir argert"! Es befrembet uns, bag wir an 3hm fo wenig "Gestalt und Schone", so wenig von ber herrlichkeit bes Fleisches sehen; es will und nicht in ben Sinn, bag bas Bort, bas bloge Bort biefes "Berachteten", biefes arme Wort vom Kreug bas einzige Beil= und Bulfe= mittel fein foll für und flugen und weltmächtigen Leute! Diefer Sochmuth ift fo recht unfer Berberben. Aber befolgen wir zunächst Seinen Rath: "Sebet und höret"! "Seben" wir une nur ben herrn Jefum erft recht an, wie Er geweissagt, und bereitet, und erschienen, und vollendet ift; bringen wir nur erft einmal recht ein in biese heilige Ihn bereitende und beweisende Geschichte, daß wir nur erft lernen und erfennen, wie in ihr Alles vom Kleinften bis zum Größ= ten und bas Nächste mit bem Fernsten zufammengreift zu einer geschloffenen Rette von gottlichen Gebanken und gott= lichen Bundern. Das eben ift bas größte Unglud unferer Beit, bag mir von Gottes Wort und Wegen fo gar wenig wiffen; und es follte mich berglich freuen, wenn ich burch bies mein Wort euch batte anregen konnen, biefer jener beiligen Geschichte nachzuforschen, bie ben Berrn Jesum offen=

bart. Und wenn wir, nachdem wir also "gesehen" haben, bann auch "hören" und gehorchen, und es tieser Kette göttslicher Gedanken und göttlicher Werke lassen, uns und unser Denken und unser Wollen in sich hinein zu ziehen, da wersben wir's erfahren, daß Kraft und Segen aus der Erkenntniß sließen, daß Er gekommen und da ist. Wir brauchen Vieles, aber Alles was wir brauchen ist in Ihm beschlossen, der gekommen und da ist; wir mussen vorwärts, aber wir kommen nicht vorwärts, wenn wir nicht in Allem zuerst auf Ihn zurückgehen. Das laßt uns im ganzen Leben bedenken, damit wir nicht ohne Noth mühselig und schließlich doch vergeblich leben. Umen.

### VII.

## Gehalten am 4. Sonntage des Advents, 1850.

Weise mir, herr, Deinen Beg, daß ich wandle in Deiner Bahrheit. Amen.

Bater unser u. f. w.

### Zert:

30h. 1, 19—28: "Und dies ist das Zeugniß Johannis, da die Juden sandten von Verusalem Priester und Leviten, daß sie ihn fragten: wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich din nicht Christus. Und sie fragten ihn: was denn? dist du Elias? Er sprach: ich din's nicht. Bist du ein Prophet? Und er antwortete: nein. Da sprachen sie zu ihm: was dist du denn? daß wir Antwort geben Denen, die und gesandt haben; was sagst du von dir selbst? Er sprach: ich din eine Stimme eines Predigers in der Wüste: richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaias gesagt hat. Und die gesandt waren, die waren von den Pharisäern, und fragten ihn, und sprachen zu ihm: warum tausst du denn, so du nicht Christus dist, noch Elias, noch ein Prophet? Ishannes antwortete ihnen und sprach: ich tause mit Wasser; aber

Er ist mitten unter euch getreten, ben ihr nicht kennt. Der ist's, ber nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, beg ich nicht werth bin, daß ich Seine Schuhriemen auflöse. Dies geschah zu Bethabara, jenseits des Jordans, da Johannes taufte."

Wir find wiederum durch die liebe Abventezeit bindurch= gegangen; und wenn wir recht gehört haben, mas fie uns ju fagen hatte, werden wir wiederum gelernt haben, nicht bloß bag ber herr wieder kommen wird in ber Zukunft am Ente ber Tage, fonbern auch bag Er ichon gefommen, bag Er mitten unter uns getreten ift, und zwar in Seinem beiligen Wort, gepredigt von den Lippen Seiner Gläubigen, bezeugt von den Thaten Seiner Heiligen, und habhaft für Jebermann. Und barum, wenn wir recht mit unfern Bergen in ber Adventszeit geweilt haben, wird fie uns wieder nicht bloß getröstet haben, daß der Herr zu uns kommen will, fondern fie wird une auch ermahnt haben, daß wir zu bem herrn kommen, daß wir nicht bloß figen und bes herrn und Seiner beiligen Bufunft marten, fonbern bag mir uns auch aufmachen follen, ben Berrn ju fuchen, ju fragen nach bem Wort in welchem Er ift, ju boren auf die Predigt bie Ihn bezeugt, ju merken auf die Beisheit die Ihn verfündigt, weil Er ja schon ba ift, und weil bas Wort gilt: "das himmelreich ift nabe, und die Gewalt thun, die reißen es an sich."

Aber wenn wir nun bei dem Letten stehen bleiben, daß wir uns aufmachen und den herrn suchen sollen in dem Wort das Ihn bezeugt, in der Predigt die Ihn verfündet, in der Weicheit die auf Ihn weist — welcher Predigt sollen

wir glauben, bag fie bie rechte fei? welchem Wort follen wir trauen? welchem Propheten follen wir uns überlaffen, baß er uns jum herrn führe? Es giebt jest viele Propheten, ober die fich bafur ausgeben, aber fie führen nicht einer= lei Rebe; es giebt fehr viele Formen ber Gebanken, und jede nennt fich Beisheit und jede will ber rechte Brunnen bes Beiftes fein, aber ihre Bungen find getheilt; welche rebet bie Wahrheit? es giebt jest viele Prediger und viel Predigens, nicht mehr blog in ber Bufte, sonbern auch auf ben Gaffen, aber ber Gine rebet fo und andere ber Andere; mo ift nun ba bas rechte Bort, bas ben herrn hat und giebt? wo ift bas rechte Zeugniß von bem herrn und von Seinem Beil und von Seinem Leben, bem man fich überlaffen mag? welches find bie rechten Merkmale und bie beutlichen Renngeichen, an benen eine einfache suchenbe Menschenfeele erfennen fann, ba fei bie rechte Lebre von ber rechten Babrheit?

Geliebte, unser Text wird uns diese Merkmale kennen lehren. Wie wir jest stehen, so standen damals die Israe-liten, als der Täuser Johannes unter ihnen auftrat zu pre-bigen: war er ein rechter Zeuge Gottes, oder war er's nicht? lehrte er den Weg Gottes recht, oder wies er einen falschen? und sie gingen hin und prüften ihn. Er aber, weil er wahr-haftig ein Zeuge der Wahrheit Gottes war, ließ sich prüsen, und stand Rede; und so trägt nun seine Gegenrede alle die Kennzeichen eines rechten Propheten und einer rechten Pre-digt hervor, daß man sagen kann: Wo Einer ein rechter Bote Gottes sein soll, da muß er sein wie Johannes, und wo Etwas eine rechte Predigt Christi sein will, da muß sie sein wie Johannis Predigt.

Da wollen wir benn heute sehen: welches bie Renns

zeichen einer rechten Predigt von Christo sind? welches die Merkmale sind, an denen wir alle Weisheit, alle Predigt, alle Lehre, und alle Lehrer der Welt meffen, prüfen und erkennen sollen, ob sie auch wahrhaftig zur Wahrsheit führen? Wir wollen zu dem Zweck den Text durchgehn, und uns die einzelnen Merkmale aufsuchen.

Borber jedoch lagt une noch Gines ermagen: Die Juden geben und im Text ein gutes Beispiel, Geliebte; es ift recht von ihnen, daß fie bem Johannes nicht alsofort glaubten, als er zu predigen anfing, fondern gingen bin und fragten ibn: wer bift bu? Bir follen nicht einem jeglichen Beifte glauben; wir follen bie Beifter prufen, ob fie aus Gott find. Es ift uns gesagt worben, bag es auch falfche Propheten giebt; wir find gewarnt worden, bag es auch eine Beisheit ber Luge giebt. Und es ift nicht gleichgultig, welche Borte und welche Beisbeit wir in's Berg nehmen; es ift nicht gleichgültig, welche Bücher wir lefen und lefend verschlingen; es ift nicht gleichgültig, welchem Schauspiel wir und gegenüber fegen, um es mit allem Zauber ber Runft in unsere Seelen wirken zu laffen; es ift nicht gleichgültig, wem wir im stillen Gespräch bas Dhr leihen, und zu mel-Denn mit ben Worten, Die in's Dhr ober Auge fallen, gieben Geifter in bie Geele; und biese Beifter treiben die Seele und nahren ben Beift; fo wird die Seele wie bie Geifter und wie die Borte; und wenn die Borte lofe Geifter tragen, oder schlüpfrige Beifter, ober unmahre Beifter, ober milbe Beifter, ober unsaubere Beifter, fo wird die Seele, bie fich mit folden Worten füllt und nabrt, gleich alfo. Darum follen wir uns unferer armen Geele erbarmen laffen; und ebe und bevor wir unfer Berg öffnen und es einem Buche, einer

Beisheit, einem Lehrer, einer Predigt, einem Borte zulaffen, daß sie uns herz und Seele erfassen, sollen wir es wie die Juden in unserem Evangelium machen, jene Prediger grade vor uns hinstellen und sie fragen: Wer bist du?

Und, Geliebte, wenn bann ber Gefragte antwortet wie Johannes antwortete: "Ich bin's nicht; ich nach meinem Ich, nach meinem Selbst, ich bin gar Nichts; ich bin Nichts, benn ich weise nur auf ein Anderes und einen Anderen hin, welche das Alles sind" — das ist das erste Merkmal, daß sein Zeugniß ächt ist; diese Demuth, die selber Nichts sein will, die von sich abweist, und auf den Einen hinweist, der Alles in Allem allein ist, die Demuth ist das erste Kennzeichen der rechten Lehre, der wahren Weisheit, der wahren Predigt, der Wahrheit die aus Gott ist.

Es ift bas überhaupt fo, Geliebte; allewege ift bie De= muth bas erfte Merkmal, bag Chriftus ba ift, und ber Docha muth, bas Gelbft fein wollen, ift immer bas erfte Merkmal, bag Chriftus nicht ba ift. Denn burch ben Sochmuth ift ber Arge arg geworben; burch ben Sochmuth ift ber Mensch gefallen, daß er felber wie Gott fein wollte; und wo eine Sunde geschieht, ba geschieht fie in dem Sochmuth, bag man nach eignem Willen, Geluft und Gefallen fein und leben will und nicht nach Gottes Gebot. Darum find Sochmuth und Chriftenthum wie Feuer und Baffer, und wo ber hochmuth ift, ba löscht er ben Glauben und ben Gehorfam und bie Liebe und bas Gebet, alle driftliche Tugend und Eigenschaft rein aus. Bas aber vom Bangen gilt, bas gilt auch vom Theil: Wenn bu ein Buch, ein Wort, eine Beisheit, eine Lehre prüfen willft, ob fie aus Gott fei, und du befindeft an ihr, bag fie felbft Etwas fein will und bag fie fich laut und breit macht, da sei gewiß, die ist gang von Gott ver= laffen, die ift menschlich. Menschliche Beisbeit bat bie Art. daß sie selbst die Beisheit sein will; menschliche Lehre bat bie Art, daß fie auf fich, auf die Menschengebanten, auf die eigne Rraft weist; menschliche Runft hat die Art, daß sie felbst schon sein will. Und barum hat fie auch bie Art, baß fle fich laut und breit macht; menschliche Weisheit geht nicht in die Bufte wie Johannes, menschliche Beisheit ift laut auf ben Gaffen; menschliche Runft geht nicht in barenem Rleide wie Johannes, menschliche Kunft will in bunten Farben glangen; menschliche Große spricht nie "Rein!" wie Johannes, wenn man fie überschätt; Menschliches will von ben Menschen gesehen, gehört und gepriefen sein, und mas von der Welt ift, buhlt um der Belt Gunft und gute Meinung; ba fpricht Alles: "Ich bin es." Daran follft bu es erkennen. Und wo bu bas findest, bas follst bu von bir scheiden; benn mas ba geboten und gegeben mird, ift immer ber Seele schädlich. Aber im Gegentheil, wenn bu an ein Bort, Buch, Lehre, Beisheit, Predigt beran trittft, und wenn bu fie fragft: wer bift bu? und es antwortet mit Jobannes: "Ich bin Nichts!" ober wenn bu es lobst um bas mas es ist und mas es thut, und es thut, wie einst ber Apostel, erschrickt und gerreißt feine Rleiber und fpricht: "was machst bu ba? Ich bin ja sterblich gleich euch, und mas ich lebre, ist nicht mein;" oder wenn du dich vor ihm und fei= ner Leiftung beugft, und es fpricht wie in der Offenbarung ber Engel: "Falle nicht vor mir nieder, benn ich bin Richts als bein Bruber und bein Mitfnecht, ber Nichts als bas Beugniß Jesu hat" - wo bu folche Beugen triffft, ba ift's möglich, bag bie Bahrheit Gottes fei. Denn gottliche Wahrheit will Nichts sein als das Zeugniß Jesu; göttliche Lehre will Nichts sein als ein Finger, der da zeigt den Einen Weg. So hascht sie auch nicht nach Glanz und Kunst und Flitter; so will sie auch nicht von der Welt gelobt und von den Menschen gepriesen sein; und wer je gewürdigt worden ist, ihr ein Bote zu werden und seinen Mund zu leihen, der hat's gemacht, wie Iohannes, ist lieber in die Wüste gezogen als auf den Markt, hat lieber ein härenes Kleid getragen als den Purpur, und wenn er hat in die Welt hinaus treten müssen, so ist er erschreckt und voll Zagens gewesen. Auf diese Demuth, auf dies "Ich bin's nicht", sollt ihr zuerst sehen; und wo ihr das sehet und höret, da sollt ihr trauen, und — weiter prüsen, ob es aus Gott sei.

Denn die Frager in unserm Texte haben sich auch nicht mit dem Einen Merkmale begnügt, daß Johannes ihnen sagte: ich bin es nicht! sondern sie haben weiter gefragt: "was bist du benn?" gleich als wollten sie sagen: du hast uns nun gesagt, was du nicht bist, nemlich Nichts nach dir selber und Nichts auf eignes Geheiß und Nichts aus eigner Kraft, aber nun sage uns auch weiter: was du denn bist? Und er antwortete: "ich bin die Stimme eines Presbigers in der Wüste, die da spricht: richtet dem Herrn den Weg!" Das ist das zweite Merkmal rechter Lehre, wahren Zeugnisses: daß es den "Herrn" bekennt, daß es den Einen Namen Jesu Christi nicht verleugnet, und daß es Ihn beskennt als den Herrn.

Geliebte, wenn ein menschlicher Mund fich öffnet bie großen Thaten des lebendigen Gottes zu erzählen, wenn eine menschliche hand fich anschieft bas Wort bes Allerhöchsten und Seiner ewigen Wahrheit hinzuzeichnen, wenn eine Men-

ichenkraft fich ruftet mit Thaten und Berten vom Geifte Jesu Zeugniß zu geben; ba fann's nicht fehlen: solches Menschen Mund wird irren, seine Sand wird fehlen, und Irrthum und Mangel hineintragen in bas lautere Bort göttlicher Bahrheit. Es fann fein Mensch feinen alten Menichen fo hinweglegen und fo ben neuen Menschen anziehen, bag er seinen Mund und feine Sand gang und gar in ben Dienft ber ewigen Wahrheit ftellen, und reine Borte, reine Thaten geben könnte. Wollen wir bie, ba muffen wir bingeben, wo ber Berr Gelber rebet, gieben ju Gottes eignem Worte, und babin, wo ber herr Gelber ohne Mittel ber Menschen mit ben Menschen handelt, ju ber Taufe und ju Seinem Tisch. Wollen wir aber die menschliche Rede und bas menschliche Zeugniß, fragen wir, wodurch dieses fich als ein Zeugniß ber Wahrheit erweise; so werden wir bann gwar bier und ba einen Fehler hingeben laffen und überfeben muffen, weil's eben von Menschen tommt. Aber Gines fann bas Menschliche auch haben und muß es haben, wenn es ben Anspruch machen will ein Zeugnig ber Bahrheit gu sein und ben Weg Gottes recht zu lehren, bas Gine: baß es "bekennt und nicht leugnet." In bem Ginen muß es fest fein, bag es weiß und bezeugt: "es ift in teinem Andern Beil, und ift fein anderer Name ben Menschen gegeben, barin wir follen felig werben, benn allein ber Rame Jesu Chrifti von Nagareth;" bas Gine muß es haben, bag es fich biefes Ramens Chrifti nicht ichamt, bag es ihn nicht verschweigt, bag es ihn nicht stockend ausspricht, daß es ihn frei und fröhlich und muthig bekennt und predigt, und zwar, daß es 3hn be= kennt als Seinen Herrn und sich Ihm untergiebt ganz und gar. Denn hat und bekennt es biefen Namen, ba hat es in

bemselben die Kraft, welche seinen eignen Irrthum heilt und bie ihm anklebenden Fehler bessert; und ihr könnt euch hinsgeben an solch' Wort und Zeugniß, ob auch noch Irrthum darin ist; sein Irrthum wird eurer Seele nicht schaden um bes heilkräftigen Ramens willen, den es predigt.

Go meint's ber Apostel auch. Wenn er gesagt hat, baß wir bie Beifter prufen follen, ehe wir uns ihnen hin= geben und von ihnen lehren laffen, fahrt er fort: "Ein jeglicher Geift, ber ba bekennt, bag Jesus Christus in's Fleisch gekommen ift, ber ift von Gott," und weiter fagt er: "welcher nun bekennt, bag Jesus Gottes Sohn ift, in bem bleibt Gott und er in Gott;" und an einer anderen Stelle nennt er Diejenigen Verführer, "welche nicht bekennen Jesum Christum, daß er in das Fleisch gekommen ift." Also, wo euch eine Beisbeit, eine Lehre, eine Predigt entgegen tritt, Die ben Namen Chrifti nicht voranstellt, die euch vielleicht alle Auffoluffe ber Welt verspricht, und die allerschönften Worte macht, und alle Menschen entzückt und berauscht, aber fie fennt boch ben Namen bes Gefreuzigten nicht, und mag Ihn auch nicht, schämt fich Seiner, mag Ihn vor ber Welt nicht nennen, lacht vielleicht über 3hn, ober ärgert fich an 3hm ba thut folch' Wort und folche Weisheit weit weg von eurer Seele, und gebt euer Berg nur ba bin, wo ihr ein flar und fest Bekenntnig Christi findet, benn bas ift bas zweite Merfmal.

Wir gehen aber über zu bem dritten Merkmal rechter Lehre und wahren Zeugnisses. Das giebt ber Täufer Johannes selber ungefragt im Texte an. Er weiß es wohl: man
kann ben Namen Christi eben auch bloß nennen, ihn auf
ber Lippe führen, ihn brauchen als ein gutes Schild, aber

unter bem man falsche Waare führt. Das will ber Täufer nicht an sich kommen lassen, will sich und seine Sache rein halten von Denen die bloß "Herr, Herr" sagen, und legt barum Denen die ihn fragen auch den Inhalt seines Zeugnisses dar, und sagt ihnen: "ich tause mit Wasser," das heißt:
ich fordere die Menschen auf, daß sie sich von ihren Sünden
waschen als mit Wasser; ich ermahne sie, daß sie den Beg
bes Herrn richten, daß sie ihre Herzen trennen von dem Argen
und seiner Belt und sie zu Gott richten; mit Einem Worte:
ich predige die Buse, meint der Täufer.

Und bas ift bas britte Kennzeichen einer rechten Prebigt und einer mahren Lehre: Rechte Predigt bebt mit ber Predigt ber Buffe an; rechte lebre lehrt vor allen Dingen ber Gunde Berberben; die göttliche Bahrheit macht fittliche Forderungen an ben Menschen. Und bies Merkmal scheibet bas faliche Chriftenthum vom achten; bie vorigen Merkmale scheiben menschliche Weisheit von ber Wahrheit Gottes, aber bieses Merkmal icheibet bie achte Predigt bes göttlichen Wortes von ber nachgemachten. Es giebt eine nachgemachte Predigt Chrifti, es giebt einen gefärbten Glauben, es giebt eine unächte Ber= fündigung bes Evangeliums; die ift baran zu erkennen, baß fie wohl von der Seligkeit spricht, die in Christo sei, aber sie fagt nicht, bag nur Die felig find bie geiftlich Leib tragen; fie malt ben Menschen ben himmel aus, aber fie fagt ihnen nicht, baß nur Die hineinkommen die sich in rechtschaffener Buge mit Chrifti Gerechtigfeit als mit weißen Rleibern anthun; fie fpricht ben Menschen ben Lohn Gottes zu, aber fie macht feine fittliche Korderung, feine Korderung ber Befehrung an den Menschen. Bor folder Predigt hütet euch, Geliebte, die bas Wort "Sünde" nicht aussprechen will, bie alle Menschen aut nennt, die bie

Gewissen nicht anfaßt und nicht schlägt mit dem eisernen Stabe des Wortes Gottes. Denn die weckt die todten Menschenherzen nicht auf, die schläfert sie ein; und solche arme eingeschläserte Menschenseele träumet dann wohl, daß sie esse, aber wenn sie auswacht, siehe, so ist sie doch leer. Es führt nun einmal kein anderer Weg in die Seligkeit Gottes als hindurch durch die Buße, und man kann nun einmal nicht anders Christo nachfolzen, als daß man Ihm Sein Kreuz nachtrage. Darum höret auf die Lehre, die das Wort Gottes handhabt wie ein zweisschneibig Schwert, daß, wo sie in die Perzen dringt, da ersschreichen die Herzen und lernen Gott fürchten und nach ihrer Seligkeit mit Furcht und Zittern fragen. Wo eine Lehre, eine Predigt das treibt und erwirkt, die hat das Siegel Gottes und das Zeugniß Seines Geistes ist bei ihr.

Aber predigen nicht Viele Buße? reden nicht Viele von nöthiger Befferung? wollen Alles beffern, meistern, richten und — haben boch fein Recht bazu? Man muß auch ein Recht haben, bas strafende Wort zu handhaben; man muß von Gott gefandt sein, um predigen und lehren zu burfen; man muß bagu ben Beruf haben, und in bem Berufe und seinen Grenzen bleiben. Der Beruf und bas Bleiben in bem Berufe ift bas vierte Merkmal rechter Lehre. Das wissen bie Frager in unserem Texte; sie sind nicht damit zufrieden, bag Johannes nicht fich, sondern ben herrn predige, und bag seine Predigt ben rechten Inhalt hat, sondern sie fragen weiter: Wenn bu aber weber Elias, noch ein Prophet, noch Chriftus bift, wie barfft bu benn taufen und Buge predigen? Und Johannes erkennt bas Recht ber Frage an, und weift seinen Beruf nach aus seiner ihm von Gott gegebenen Stelle. Er ift nicht Elias, ob er gleich Buge predigt; er ift nicht ein Prophet, wie Jesaias, ob er gleich ben herrn vorausverkündigt; er ist noch weniger der herr selber; aber er steht zwischen der Reihe der Propheten und dem herrn als der Borläuser des herrn; das ist die ihm von Gott gegebene Stelle, wo er unter Demjenigen steht, der vor ihm gewesen ist und nach ihm kommen wird, und in dieser gewiesenen Stelle hat er das Recht zu predigen und das Maaß für seine Predigt.

Eine folche Stelle aber, wo sie stehen in Gottes Reich und Beruf, und Recht haben ju zeugen und Bufe und Glauben zu predigen, giebt Gott Allen, benen Er Gein Evangelium zu hören und zu glauben giebt, und einem Jeben unter ihnen bie seine: bem Sausvater an feinem Saus, ber Mutter an ihren Kindern, bem Prediger an seiner Gemeinbe, bem Lehrer an seinen Schülern, ber Obrigkeit an ihrem Amt, bem Freund an seinem Freund. Solche Stelle will bam aber auch inne gehalten, und ihre Grenze barf nicht überschritten werben. Bir haben tein Recht, Geliebte, auch bag wir bem Evangelium gläubig und gehorsam sind, giebt uns fein Recht, über ben burch unsere Begabung und burch un= fere Stelle im Leben uns von Gott angewiesenen Beruf hin= auszugreifen, und Buge und Glauben und Befferung ba predigen zu wollen, wohin wir nicht gefandt find. Es giebt auch eine unbefugte Predigt des Evangeliums, es giebt auch ein Regen vor fremden Thuren, es giebt auch ein in fremdes Amt Kallen. Solche Predigt entspringt immer baraus, daß ber Predigende am Ende boch nicht blog die Ehre Gottes, fondern die seine sucht. So richtet benn auch foldze Prebigt, selbst wenn sie den rechten Inhalt hat, Born und Bitterfeit und taufenbfältige Berwirrung an. Darum, wenn in

ber Welt solche Allerweltsprediger an euch kommen, die sich in Alles mischen, Alles bessern und in Ordnung bringen, Alles meistern wollen, auch wo sie gar kein Recht zu reden und zu handeln haben: Solche laßt laufen, selbst wenn sie's im Namen und durch das Wort Jesu thun wollen, denn es gehört dazu daß sie auch gefandt seien. Aber wenn du ein Hausgenosse bist: und dein Hausvater bricht dir das Brod des Lebens, oder wenn du ein Unterthan bist und deine Obrigseit straft dich um die Gerechtigseit und um das Gericht, oder wenn du ein Glied einer christlichen Gemeinde bist und dein Pastor theilt dir das Wort, oder wenn du ein Freund bist und dein Freund vermahnt dich: da höre wohl zu um deiner Seele willen, denn ein Bote deines Gottes an dich steht vor dir.

Und wenn eine Predigt so von berufenen Lippen kommt, wirft fie auch Etwas jum Segen und empfängt eben bamit ein neues Merkmal, bag fie aus Gott ift. Der Täufer fagt im Text: ich richte ben Weg bes herrn, ich weise auf Den ber "nach mir kommen wirb". Das ift bas fünfte Merkmal rechter Lehre und rechten Zeugnisses: bag ber Berr binter ihnen herkommt; daß, wenn sie in's Dhr ber Menschen geben, mit ihnen ber Berr Christus in die Bergen giebt, und thut Seine Berte in benselben, beiligt fie, und ftartt fie, und belebt fie, und reinigt fie. Denn allem rechten Zeugniß geht ber herr Chriftus vorauf, ift vor bemfelben ba und erwedt es; wiederum geht berselbe herr Christus mit und hinter bemselben ber, und wirft burch basselbige, ob es wohl ein schwaches Wort und obgleich die Prediger bessel= ben niemals werth find 3hm die Schuhriemen aufzulösen, bennoch jene genannten göttlichen Werke; und biefe Worte

und Wirkungen erweisen eine Lehre als bas Wort ber Bahrheit.

Denn menschliche Weisheit kann bas nicht, und Nichts von bem. Seht euch um in ber Welt: Wo eine neue Beis= beit in ber Welt auffommt, ba sammelt fie fich ihren Rreis von Jungern; wo ein neues Buch geschrieben wird, ba finbet's seinen Rreis von Lesern; wo ein neuer Lebrer aufsteht. ba lockt er sich seine Schüler; es ist keine Thorheit so albern, es findet fich ein Sorer bazu. Aber nun feht euch noch einmal diefe Rreise an; und wenn ihr befindet, daß solche neue Stimme ihre Sorer wohl flug macht, bag fie fie belustigt, daß sie sie aufklärt, begeistert, befähigt, aber in ihrem fittlichen Befen bleiben fie biefelben, biefelben alten, falten, todten, bofen Menschen, ba thut euch weg von folder lehre, bie hat das Siegel Gottes nimmer. Aber wo ihr in sol= chem Rreise befindet, daß bie Gunder fich betehren, bag gebetlose Lippen gebeteifrig, falte Bergen ermarmt werben, baß Weltmenschen burftig nach Gott, baß Kinder ber Welt sehnsüchtig nach bem himmel werben — ba wendet euch bin, die Lehre hat Gottes Siegel, benn fie thut Gottes Thaten.

Geliebte, das sind die Kennzeichen rechter Lehre und wahren Zeugnisses, die fünf, daß sie Demuth habe, daß sie Christum bekenne, daß sie Buße predige, daß sie von Gott gesandt sei, daß sie in der Kraft Gottes Frucht der Besserung schaffe. Und nun mögt ihr selbst richten, ob die Stimmen Recht haben, die jest sagen: es sei Alles ungewiß; es sei jest so viel verschiedene Lehre in der Welt, der Eine gebe Dieses und der Andere Jenes für die wahre Beisheit Gottes aus; da könne Niemand mehr wissen, wo die Wahrheit

sei! Vielmehr wollen wir sagen: die Wahrheit Gottes hat große, kenntliche Züge; und es kann nicht leichter sein ächtes Gold von falschem zu scheiden, als die Wahrheit Gottes von der Menschen Irrthum; es gehört nur ein herz dazu, dem es redlich um die Wahrheit zu thun und dem es ein Ernst ist, sich nach dem Siegel Gottes umzusehen; und solche herzen gebe Gott uns Allen! Amen.

## VIII.

# Behalten am 1. Weihnachtstage, 1850.

Ehre sei Gott in ber Höhe, und Friede auf Erben, und den Menschen ein Wohlgefallen! Amen. Bater unser u. f. w.

#### Tert:

Luc. 2, 1—14: "Es begab sich aber zu ber Zeit, daß ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese Schatzung war die allererste, und geschah zu der Zeit, da Ehrenius Landpfleger in Sprien war. Und Jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein Jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiäa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, daß er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst feinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in dersselbsigen Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des

Nachts ihre Heerbe. Und siehe, des Herrn Engel kam zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtete euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Bolf widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet sinden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsohald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerschaaren, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen!"

Das ist ja wieder das alte Wort, Geliebte, das Wort vom und zum Geburtstag unseres herrn, welches uns sagt, daß uns heute der heiland geboren ist. Ein bekanntes, tägslich gepredigtes und täglich gehörtes Wort! und vor dem doch die ganze Christenheit auf Erden immer wieder stille steht mit ewig neuer Freude, die Preisens und Rühmens und Dankens nimmer müde werden kann, weil es seit diesem Geburtstage einen Ort giebt, wo für allen Kummer ein Trost und für alle Sünden eine Vergebung und für allen Streit ein Friede und für aller Welt Armuth ein ewiger Reichthum zu sinden ist darin, daß uns heute ein heiland geboren ist. Darum wollen auch wir nicht an dem alten Wort vorüberzgehen, ohne davor stille zu siehen mit der ganzen Christenzheit und zu sagen: die Enade Gottes sei hochgelobt in Ewigkeit!

Aber unser Weihnachtswort sagt und nicht bloß, baß uns ber heiland geboren ist, sonbern auch mas Er geboren

ift. Und was Einer geboren ift, bas ist er, bas ist er von Sause aus, nach seinem Wesen, nach seiner Natur, nach seiner Art. Wenn uns also unser Text sagt als was unser Berr geboren ist, so sagt er uns damit, was unser Herr ist. Und bas muffen wir uns näher bebenken.

Es ift ja von Bichtigkeit für une, Geliebte, zu wiffen bag und mas une ber herr Chriftus geboren ift. Er ift ber Christ, und wir sind bie Christen; Er ift bas Saupt, und wir find bie Blieder; Er ift ber Beinftod, und wir find an bemfelben die Reben. Alfo bamit bag Er, ber Chrift, ge= boren ift, find auch wir, die Chriften, geboren; wir werben ben Geburtstag unseres herrn nicht feiern konnen als mare es ber Geburtstag eines Anderen und Fremben; fondern Seine Geburt ift unsere Geburt, fo ift Sein Geburtetag unser Geburtstag; und wenn wir am beiligen Beihnachts= tag Gott loben, weil Er uns ben beiligen Chrift gegeben bat, fo preisen wir bamit zugleich unseren Gott barum baß Er und zu Chriften gemacht und neugeboren bat aus Baffer und Geift. Das haben wir benn auch ausgesungen in un= ferem Beibnachtslied, welches wir nach bem Bort ber Engel in unferem Evangelium und fo Gott will auch mit ben Engeln im himmel eben gefungen haben. Aber noch weiter, Geliebte: Er ift ber Chrift, und wir find die Chriften, die von 3hm ben Namen und bas Befen haben; Er ift ber Stammvater, und wir find Seine Rinder, Jesu Kinder, die Er Sich gezeugt hat burch bas Wort ber Bahrheit; Er ift ber Ronig, und wir find Sein Reich, Sein Bolf, Sein Christenvolf, bas Er Sich gesammelt hat und regiert und weidet. Und Rinder arten nach ihrem Bater, und wie ein Ronig ift fo macht er fein Bolt, und auch wir miffen's recht gut: wie ber

Chrift ift, so sollen bie Christen auch fein; und mas Er gesboren ist, bas follen wir werben. Wir werben also aus unserem Geburtstagsevangelium lernen muffen, mas unser Herr Christus geboren ist und ist, bamit wir versteben, mas auch wir von hause aus sind und sein sollen.

Unfer Geburtstagsevangelium giebt uns auch barüber vollen flaren Aufschluß: Es ift ein alter Glaube bei ben Menschen, bag in jeber Stunde, in ber ein Menschenkind geboren wird, Gottes Beiden geschehen, und bag in biefen Reichen über ber Wiege ber Rath fich offenbare, ben Gott mit biefem Menschenfinde, feiner Bufunft und feinem Enbe hat. Und richtig verftanden, bat biefer Glaube feine Bahrbeit, Geliebte. Es fällt fein Saar vom Menschenhaupt ohne Gottes Willen, fo machft auch feine barauf ohne Got= tes Willen, so wird auch fein Mensch ohne Gottes bestimmten Rath und Beschließung. Es leuchten Gottes Sterne über jeber Geburtoftunde; es treten Gottes Engel an jebe Biege; und Gottes Zeichen funden jedem Menschenkinde schon ba, was fein Gott aus ihm machen will. Denft nur an bas Eine, wie Bieles fur ein Menschenleben, für feine Zeit und seine Ewigfeit entschieden ift icon mit bem Drt, mo feine Wiege fteht, ichon mit ber Menschenumgebung, in die feine Rindheit fällt, icon mit ben Rraften und Baben Leibes und ber Seele, die ihm angeboren werben. Und das Alles hat boch ein Mensch sich nicht felber erwählt, sondern ce find Gottes Werfe, Rath und Zeichen an und über ibm. Freis lich fonnen wir alle biefe Befchliegungen und Zeichen Gottes über une mit unferem leben ju nichte machen: wir fonnen's überfeben, welche Wege Gott mit uns hat geben wollen, und eigne Wege geben; wir konnen bie Rrafte, die une Gott

in unserer Geburt angethan hat, ruhen lassen in Trägheit; oder können zum Bösen die Kraft verwenden, die Gott uns gab zum Guten; bis wir hinterher in Scham und Reue erstennen, daß wir ganz etwas Anderes geworden sind, als wozu unser Gott uns klärlich und sichtlich schuf. Aber wenn wir den Rath Gottes an uns zunicht machen, so folgt daraus nicht, daß Gott nicht einen Rath und Willen über uns habe; sondern wir werden wiederholen dürsen: Gottes Beichen verkünden über jeder Geburt den Willen Gottes an diesem Menschen; und dann seiere ich meinen Geburtstag würdiglich, wenn ich den offenbaren Rath, den Gott mit mir hat, zu verstehen suche, damit ich ihn erfülle mit meisnem Leben.

Mun wohl, Geliebte! Sier ift ein Geburtstag, nicht eines einzelnen Menschenfindes, fondern bes beiligen Chrift, und feiner gangen Chriftenbeit, und aller Chriftenleute: und um die Geburt geschehen Gottes Zeichen: himmel und Erbe und Engel und Menschen muffen bienen mit Worten und Berfen, um's offenbar zu machen, mas aus biefem Rind= lein werben foll und aus Seiner gangen Rinbschaft. Da muß, wenn irgendwo, ju Tage fommen, mas bie Natur bes beiligen Chrift ift; ba muffen die Rennzeichen, Die unveränderlichen; gegeben fein, welche mit 3hm Seine gange Chriftenbeit an ihrem beiligen leibe tragen foll in Emigfeit; ba muß jebem Chriftenmenschen gesagt und vorgebilbet sein. was er haben und nicht verlieren muß, wenn er nicht aus feinem Stande fallen will. Wir werben alfo biefen Tag Seiner und unferer Geburt recht begeben, wenn wir bie Beichen, bie nach unferem Evangelium um biefe Geburt geschehen, barnach befragen: Bas fich bier zeige als bas

Unweräußerliche, was nach Gottes Rath bemt Chrift und Seiner Christenheit und uns als ihre angeborne Natur eigen sein soll in Ewigkeit?

Ī.

Beliebte, es banbelt fich bier nicht um neue und nies gehörte Dinge. 3ch habe nichts Neues ju verfündigen, nur Altes zu erinnern; ich habe überhaupt wenig zu predigen. eber viel und ernftlich zu vermahnen. Ihr fonnt alle Predigten lefen, die je gur Beihnacht gepredigt worden, und bagu alle Beihnachtelieber, die je gefungen find : fie haben alle bas erfte Stud gefunden, bas gur Natur bes beiligen Chrift und ber Chriften gehört, benn fie find alle querft vor ber Rrippe fteben geblieben, die bem beiligen Chrift ale Wiege biente, und haben es alle als ein Zeichen Gottes verftanden, baf ber Gohn Gottes als Er in bie Welt tommt feinen Raum in ber Berberge findet, und fagen barum alle mas mir auch fagen: Niebrigfeit vor ber Welt ift bas erfte Stud. bas allem driftlichen Wefen angeboren und nothwendig ift, bie Niedrigkeit ber Erscheinung, die Armuth ber Gestalt, Die Demuth in Allem!

Darauf weist Alles hin! Wie absichtlich stellt unser Evangelium neben unseren Heiland und König noch einen anderen Herrn und König dieser Welt, und welch' ein Abstand! benkt euch einmal den mächtigen Kaiser zu Rom in der Weltstadt, in seiner Pracht und in seinem Glanz, zu dessen Hüßen der Weltball lag, dessen Winke Millionen geshorchten, vor dessen Zorn die Völker bebten, der auch unsern König schapte wie seinen geringsten Unterthan. Und bann seht euch unseren König an: Die ganze Welt bewegt sich

um Seine Geburt, aber die Welt und ihre Beltmacht kennt Ihn nicht! sie berechnet Ihn mit, sie zählt Ihn mit, sie schätz Ihn mit, aber sie kennt Ihn nicht! Und die Ihn kennen lernen von Ansang, sind arme Hirten; da ist kein unterthänig Volk, keine im Staube gehorchende Welt. Und das Elternpaar, benen Er in den Schooß gelegt wird, ist entsprossen aus einem herabgekommenen Königsgeschlecht, der ärmsten Gestalt der Berarmung. Und der Ort, da Er geboren wird, ist eine Königsstadt, aber wo der Thron zerbrochen war. Er selber aber ist ein hülflos Kind wie wir Alle, heimathslos, auf der Wanderung, in einer Krippe, in Windeln gewickelt— Alles Niedrigkeit, Alles Armuth unter unserer Armuth. So ist Er geboren.

Und bie Engel fagen ausbrudlich: "Das habt jum Beichen!" Go niebrig wie Er geboren ift, so niebrig ift Er auch, so ift Seine Person, Sein Leben, Sein Sterben. Er ift ein Prophet, aber ber nichts gilt im eignen Baterland, weil Er nicht hohe Worte menschlicher Beisheit rebet; Er tft ein Ronig, aber ber nicht fo viel land bat, bag Er Sein Saupt hinlege, ber ben Purpur nur zum Spott trägt, beffen Rrone eine Dornenfrone, beffen Scepter ein Robr ift mit einem Schwamm voll Effig baran, ber bei Seinem erftgebornen Bolf feinen Gehorsam findet, weil Gein Schwert nur ein Bort ift; Er ift ein Soberpriefter, aber ber bas Opfer felber im eignen Blute bringen muß. Darum find auch Seine Gaben eben fo niedrig. Er giebt ben Seinen Gaben, Schäpe, aber nach benen bie Diebe nicht ftehlen; Er giebt Frieben, aber ben die Welt nicht kennt; Er giebt Beisheit, aber bie ben Rlugen eine Thorheit ift; Er giebt Beiligung, aber unter vielen Thranen ber Buffe. Und Seine Berfe find nicht

minber niebrig vor ber Belt. Er baut Sich, Er baut Gott ein Saus in ber Belt, vom Pfingsttag bis an ben jungften Tag, aus lebendigen Seelen von 3hm lebendig gemachter Menschen, bamit Er so endlich eine Berberge und Beimath in ber Belt finde an biesem Seinen Saus; aber wir Menichen tragen immer unsere Gunbe und unseren Bahn in Gein beiliges Saus hinein, so daß Er boch niemals vollen Raum in Seinem eigenen Beiligthum finbet. Und wie baut fich boch bies haus bes herrn hinein in ein Bolt, in eine Beit? Nicht bie Großen ber Erbe schaffen's, nicht burch ben Befehl ber Mächtigen wird's gemacht, sondern allein Sein Wort thut's, bas Wort, bas ben Ginen ein Aergerniß und ben Andern eine Thorheit ift, bas arme, von ber Welt verachtete Prediger ju weinenden Menschen tragen, bas schwache Beiber über ben gefalteten Bandchen ihrer Rindlein flüstern. Go geringe sind Sein Werk und Sein Werfzeug.

Darum sind auch wir geringe vor der Welt, die wir Sein Werk, Haus und Bolk sind. Wir sind gleich unserem Könige ein krippengeborenes Bolk, ein dornengekröntes Bolk, ein Bolk der Demuth, Sanstmuth und Armuth. Sehen wir nur an, aus welchem Holz wir geschnitten sind: unser Herr geht in Seinem Worte über die Erde durch die Geschlechter der Menschen und sammelt, und Er sindet auch eine zahlereiche Gemeinde aus aller Welt; aber an den Stolzen und Klugen und Gesunden und Gerechten und Sichern und Selbstgewissen geht Er vorüber, diese Alle lassen Ihn auch vorübergehen; die Er aber sindet, das sind die Krüppel und Blinden und Todten und Armen und Sünder; wir Alle, die wir je sind Christi Bolk geworden, sind weinende Mens

ichen. Ober sehen wir an wie driftlich Leben in ber ein= zelnen Menschenseele anfängt und fortgeht. Und wenn ein Mensch ber Raiser Augustus selber ift, und wenn auch ber Erbfreis um seine Wiege gestanden bat jauchzend und bulbigend, so muß er boch, wenn er einst Christ werben will, nach ber Stunde, ba er leiblich geboren ift, noch eine andere Stunde haben, ba er inwendig jum Chriftenmenichen ge= boren wird; er muß nach feinem Geburtstag noch einen Biebergeburtstag haben. Und biefer Wiebergeburtstag wird nicht prächtig fein, fein Glang und fein Jubel ber Welt wird ihn schmuden, sondern arm wie bes herrn Geburtstag wird er sein. Aus einer hand voll Baffers wird ber inwendige Chriftenmenfch geboren; und die Stunde, in ber er bann später jum Bewußtsein feiner felbst tommt, ift eine Stunde ber Bufe und ber Thranen; es hebt fein rechter Chriftenlauf an ohne Weinen. Und in berselben Weise lebt ber inwendige Chriftenmensch weiter: er wachst unter Bachen und Beten, er wird ftarf im auswendigen und inwendigen Kampf und Streit, in viel Anfechtung wird er erprobt, und end= lich wird er wohl mit Ehren angenommen, aber auch nur auf ein "Gott sei mir Gunder gnäbig"; und wenn er bies Ende bavonbringen will, muß er, bieweil er lebet, bie Welt verlaffen, fich felbst verleugnen, sein Fleisch treuzigen, seine Last tragen, muß als ein Krüppel und Lahmer in's Reich Gottes eingehen, und barum ichon burch bas gange Leben mit gefalteten banben, mit unter Gott gebeugten Rnieen, mit betendem Bergen hindurchgeben. Go fammelt, führt und weibet ber herr Sein Bolf. Und bem entsprechend fteht benn auch bies Bolt in und zu ber Welt. Wie weit auch ber herr Gein Bolf ausbreitet, so weit fommt es nie, bag bie

Welt mit aller ihrer Pracht und herrlichkeit zu Seinen Füßen niedersiele. Das Bolk bleibt immer die Kreuzgemeinde unter dem Kreuze ihres gekreuzigten Königs. Dieser König weidet sie selig auf grüner Aue mit dem Stade Seines Mundes, aber sie muß immer sammt Ihm in der Welt sein, und diese Welt und ihre Weltmacht kennen sie nicht; die Welt macht's mit dem Bolke des Herrn, wie mit dem Herrn Selber, sie berechnet es mit, aber sie kennt es nicht und liebt es nicht.

Ja es ift Nichts gewisser, Geliebte, als daß dies Mertmal ber Niedrigkeit allen Chriften und allen driftlichen Dingen auch verbleiben foll, und bag wir biefen uns angebornen Stand ber Demuth und Armuth behüten und bes wahren follen als unfer bestes Kleinob. "Trachtet nicht nach hohen Dingen, sonbern haltet euch berunter zu ben Riebrigen", ruft ber Apostel allen Chriftenmenschen zu, und ber herr felber fagt von Allem mas driftlich beißt: "Mein Reich ift nicht von biefer Welt". Diese Entblößung von Allem, was der Welt Glang, Prunt, Pracht und Flittern beißt, ift ber rechte Grundaug driftlichen Befens, ber nirgendwo verwischt werben barf, wenn nicht ber herr Christus Selber gur Stelle entweichen foll: Geliebte, ber Berr Chriftus ift ein freundlicher Ronig, und ein allgemeiner Ronig, fo bag Er Sich nicht weigert an jedem Ort zu weilen und in Alles hineinzugeben. Es ift 3hm in ber butte bes Armen nicht zu flein, und im Palast ist's Ihm nicht zu weit; Er zieht Seine Pflanzen unter jedem himmelsstrich; Er nimmt Theil an jedem Geschäfte ber Menschen vom fleinften bis jum größ= ten, und wohnt mit uns barinnen mit Seinem Frieden, mit Seinen helfenden Kräften, mit Seiner Liebe, mit Seinem

Segen, wenn's nur ehrlich ift; es giebt nichts Menschliches, mit bem Er Sich nicht verbinden, und in bas Er Sich nicht beiligend versenken könnte. Beil Er so niedrig ift, ift Er auch so leutselig. Aber Gines will Er schlechterbings nicht: daß wir Ihn Seiner Niedriakeit entkleiden, daß wir an Seine Dornenfrone taften! Sebt. Geliebte, bas jum Beisviel will Er nicht, daß wir mit Seinem beiligen Worte Schonrednerei treiben, sondern wir follen's einfach, schmucklos lassen, wie es ist. Das will Er nicht, bag wir Seine Bahr= beit vermischen und versetzen mit weltlicher Beisheit, um fie baburch weltförmiger und unserem Geschmad milber gu machen; es find bornige Borte eines Dornengefrönten, und in ber Dornennatur, in ber fie bas Gemiffen ftacheln und bas Berg verwunden zu seinem Beil, sollen wir fie laffen; sonft zieht Er Sich zurück mit Seiner Wirkung. Das will Er nicht, daß wir ben driftlichen Dingen folche Gestalt geben, wie sie der Welt gefällt und wie der laute Mund ber Welt fie verlangt; wir follen fie laffen wie Er fie gemacht, fo unscheinbar; sonft erkennt Er sie nicht länger an als bas Seine. Am allerwenigsten aber will Er, daß wir die driftlichen Worte, Berke, Gefühle und Tugenden gebrauchen follen, um uns bamit zu puten und Staat bamit zu machen, auf bag wir von ben Leuten gepriesen werben; bas ift ber Greuel bes Greuels, driftlich Wefen migbrauchen im Dienst ber Eitelfeit. Und eben so wenig will Er bas Andere, daß wir Herz und Gedanken voll Geiz und Ehrsucht und aller weltlichen Gelufte haben, und bann bas Chriften= thum als Mittel gebrauchen, unser irdisches Geluft zu be= friedigen, damit wir reich werden, damit wir baburch berr= schen, bamit wir baburch groß werben. Dazu ift ber herr

Chriffus nicht in ber Krippe geboren noch am Kreuz ge= ftorben; und 3hn bazu gebrauchen, bas ift bes Simon und bes Ananias Sünde, bas heißt die Krippe Jesu entweihen, bas heißt bem herrn an Seine Dornenfrone taften, bas beißt Sein Kreuz verachten, und Gott wird bas richten. 3ch bitte Gott über uns, Er wolle uns erhalten in der Armuth und Demuth Seines Sohnes. Geliebte, ich bin nicht bange um Gottes Reich, ich weiß auf welchen Pfeilern es fteht; ich fürchte Richts von Denen, die den herrn Chriftum haffen, benn ich fenne fie, und ich fenne auch Den, ber alle Seine Feinde jum Schemel Seiner Ruge ju legen vermag; ich fürchte auch Das nicht, daß unter ben Gläubis gen heut zu Tage vielerlei Sinn und mancherlei getheilte Meinung ift, benn ber Geift bes herrn wird verschaffen, baß Seines Leibes Glieder beisammen bleiben. Aber Eines fürchte ich, was ich aufschießen und jählings machsen sehe wie Unfraut, nemlich jenes trube Gemisch von driftlichem Befen und weltlichem Befen, jene driftlichen Gebanken, bie boch weltliche Absichten haben, und jene weltlichen Absich= ten, die fich driftlicher Beweggrunde und driftlicher Worte bemächtigen, und die fich bann zusammenwirren zu einem trüben Gemisch, bag wenigstens ein Menschenauge nicht mehr erfennen fann, ob's Chriftenthum ober Beltsucht, ob's Hochmuth ober Demuth, ob's geistreich ober gang albern, ob's Wefen ober Schein, ob's Wahrheit ober Luge ift. Das fürchte ich, benn so ist achtes Christenthum nicht. Aechs tes Chriftenthum ift nicht verworren, achtes Chriftenthum ift nicht unflar, achtes Christenthum ift nicht geziert und nicht gespreitt und hat keine Manier. Aecht Christenthum ist einfach wie bes herrn Krippenwiege, acht Christenthum ift fenntlich wie bes herrn Dornenkrone, acht Christenthum ist jungsfräulich wie bes herrn Mutter, die niedere Magd, und weiß nicht daß es schön ist, acht Christenthum ist kindlich, denn es kommt von einem Kind, und wir sind Gottes und Jesu Kinder. Darum bitte ich Gott für uns Alle um ein einfach, schmucklos, kindlich, aufrichtig Christenthum, und die uns mit ihm angeborne Armuth und Demuth.

Beliebte, laffet uns thun, mas und nicht gereuen wird; laffet uns bie Armuth unferes herrn anseben, bag fie in und eine inwendige Armuth, eine Demuth werde; laffet uns bie Niedrigkeit Seiner Erscheinung anschauen, bag unser ganges Leben geniedrigt und gebeugt werbe unter Seine Beugung. Das ift eine Nothwendigkeit, wenn wir die Seinen beißen wollen. Kann auch ein Junger sein über seinen Meister? kann auch ein Unterthan es besser haben als ein König? kann auch ein Glied sich scheiben von seinem Saupt? Wir muffen Alle Sein Zeichen, Seinen Stempel an Leib und leben tragen. Es ift aber auch eine Geligkeit um folche Miedrigkeit. Geliebte, es ift feine Freude in ben boben Dingen und in bem Trachten nach ben hoben Dingen; ba ift immer die Furcht, daß man falle; da ift auch keine Barme, und keine Liebe, und kein Friede. Darum ist's so felig, mit Rinbern unter ben Beihnachtsbaum treten, all bas erwachsene, große, weite Leben vergessen, und der eignen stillen Kindheit gebenken. Darum ist's so felig und so nöthig, all die Kartenhäuser, die man im Leben baut, fich aus bem Sinn zu schlagen, und auf Stunden wenigstens am eignen tleinen Berd ein Mensch zu fein. Es ift felig, wenn man ein herr ift, fich felbit ju niedrigen und bem eignen Anechte hülfreich zu werden; es ist felig, wenn man reich ift, fich

felbst arm zu machen und bem Durftigen zu geben. weit seliger als bas Alles ift's, an bes Rindlein Jesu Krippe ju treten, bes Wortes ju gedenken: "Go ihr nicht werbet wie bie Rinder, fo fonnt ibr nicht in's Reich Gottes ein= geben", und fein eigenes Berg gur Rrippe gu machen, bamit ber Berr es annehme und Sich gefallen laffe, barin ge= boren zu werden, und bann unfer ganges leben zu beugen unter Gott und Seinen Gefalbten. Denn freilich barauf fommt es an, unter wen und unter mas mir uns beugen. Die Kniee ber Menschen find jum Beugen geschaffen; es giebt auch nur gebeugte Anice in ber Welt; bes Menschen Sinn will einen herrn haben, benn bes Menschen berg will eine Liebe haben. Aber Biele beugen ihre Kniee vor Menschen, ober vor fich felbst, ober vor ihren Luften; Biele fnieen vor Gögen, vor dem Gelbe, vor der Belt, vor bem Bergnügen, vor ber Zeit und ihren Ideen. Das ift Alles Beg bes Berberbens. Bir Chriftenmenschen aber fnieen vor dem lieben Rinde Gottes, bas Jesus heißt. wir wiffen's mohl, und erkennen es aus ben Beichen ber beiligen erften Chriftnacht, bag es

#### II.

noch ein anderes Stüd an dem heiligen Christ und an der Christenheit und an uns Christenleuten allen giebt, welches eben so nothwendig zu ihrer Natur gehört, als die Armuth und Demuth. Wiederum könnt ihr alle Weihnachtspredigten und alle Beihnachtslieder fragen: sie haben alle gessehen, was wir auch sehen: die Welt und die Weltmächte sind um die Krippe des Christsindes geschäftig, ohne es zu kennen; aber Gottes Mächte und des himmels heer sind

auch um die Wiege bes heiligen Chrift geschäftig, und biefe fennen 3hn und nennen 3hn. Engel Gottes fingen 3hm bas erfte Beihnachtslieb, Engel Gottes find Seine erften Prediger in ber Welt, bes herrn Rlarbeit leuchtet um Geine Gemeinde an ihrem erften Ort, und Gein Name, obwohl Er in Bindeln in einer Rrippe liegt, heißt ber "Beiland", beißt ber "Berr", beißt ber "Chrift", ber Gefalbte Gottes, ber himmlische König; benn Gott wird Mensch in biesem Rind. Gott wird Fleisch in ber Rrippe, Gott nimmt unfere niedrige Gestalt an in bem Rind Jefus, und macht fie baburch ju Geiner Wohnung. Das ift bas zweite Stud an ber Natur bes beiligen Chrift, bag Er Gott ift, und bag folgeweise, was aus 3hm her ift, Sein Wort und Seine Berte und Seine Gemeinde, Alles mit 3hm aus Gott ge= boren, göttlich und himmlisch ift. Göttlichkeit, himmlisches Befen ift bas zweite Zeichen, baran man driftlich Befen erfennt.

Und wir sagen abermal: barauf weist uns Alles hin! Himmlisch und göttlich ist Seine Geburt, himmlisch und göttlich ist auch Sein Leben. Welch ein Abstand wieder zwischen unserem König und dem anderen irdischen König, den unser Text nennt! Der römische Raiser Augustus ließ sich Tempel bauen und von Priestern dienen; bei seinem Namen schwur man Cide, und vor seinem Bilde brachte man Opfer; er wollte gehalten sein als der sichtbare Gott der Welt. Aber über seiner Geburt haben keine Engel Gotztes Lob gesungen, und einen Heiland der Welt und eine Freude aller Wölfer hat ihn Niemand genannt. Und die Zeiten haben's bewährt, und die Jahrhunderte haben's bezwiesen. Wenn ihr weiter schaut im Lauf der Weltgeschichte,

ba bat ber König Chriftus ben Raifer Augustus bezwungen. Der ftolze Raiser von Rom ift tobt und bin, und seine Rachfolger find tobt und bin; ihr Thron ift gerbrochen, ihr Reich ift gefallen, ihre Palafte liegen mufte; von all der herr= lichkeit ift Richts geblieben, ale bie paar papiernen Blatter ber Geschichte, aus benen bie Belehrten ihren Schulern ergablen, bag bas Alles einmal gewesen ift. Das bat ber Ronig Chriftus gethan burch bie Macht Seines Wortes, welches jene falsche alte Welt verzehrt hat. Und auf ben Trümmern jener alten Welt ift eine neue driftliche Welt geworben; ber ift ber Chrift ber Konig. Dieses Ronigs Name aber ift nicht vergeffen; bie Rinder auf der Gaffe fennen Seinen Ramen, und es loben Ihn aller Welt Bungen. Auch werden Seiner Paläste nicht minder, sondern mehr: ber Menschen herzen, eure herzen find Seine Tempel und Seine Schlöffer, und die Bergen Derer, die vor euch glaubten und nach euch glauben werben. Und Gein Reich ift nicht gefallen, fondern ift gewachsen von ben paar armen Birten an, und wird immerfort machfen bis in die Ewigfeit, bis in ben himmel. Bahrlich, mas fo in den himmel bauert und enbet, bas ift auch vom himmel gekommen: wir haben einen in ber Rrippe gebornen Ronig, einen bornengefronten Ronig, einen gefreuzigten Ronig, und ber boch vom himmel gefommen ift, bes ewigen Gottes ewiger Sohn.

Ober sehen wir Sein Leben an! Er hat in ber Welt nicht, da Er Sein Haupt hinlege, aber in Dem, das Seines Baters ist, ist Er zu Hause. Er ist ein Prophet, der in Seinem eignen Baterlande Richts gilt, aber die nach Gott bürsten in aller Welt, loben Ihn. Er ist ein König, dessen

Schwert nur ein Wort ift, aber Sein Wort ift ein Schwert, bas burch Mark und Bein bringt; mit bem Dbem Seiner Lippen töbtet Er ben Gottlosen, und mit bem Stabe Seines Mundes macht Er die Traurigen fröhlich und die Kranken. gefund und die Todten lebendig. Er ift ein Soberpriefter. ber bas eigne Leben jum Opfer geben muß, aber ber auch bie Welt mit Gott verträgt in Seinem Blut, und barum mas Er ftirbt, bas lebt Er Gott, und mir Alle leben burch Ihn ein göttlich Leben. Denn fo find auch Geine Gaben: unscheinbar vor ber Welt find alle, Sein Friede, Seine Beisbeit, Seine Gute, aber fie erquiden die Seele, fie retten vom Tode, fie verfegen ins licht, fie fordern jum ewigen Leben. Gleich also find auch Seine Berke: klein, ift Seine Heerbe, und Sein Bolf ift unter bem Kreuz, und Sein Saus ift nur eine Sutte fo lange die Welt fteht; erft wenn bie letten Tage tommen werden, wird Sein Bolf 36m entgegen tommen in reinen Rleidern, geschmudt wie eine Braut ihrem Manne; bis babin ift Gein baus nur eine butte in ber Welt, und boch ift's eine Butte Gottes bei ben Menichen, und bie einzige Stätte, wo Gunden vergeben werden, wo die Bergen erwarmen, wo Glaube ift und Liebe und Hoffnung.

Darum sind auch wir himmlisch und göttlich, gleichwie Er himmlisch und göttlich ist. Wie ein König ist, so mecht er sein Bolf; und was ein Meister hat, das schenkt er seinen Jüngern und theilt's ihnen mit; wir müssen als die Seinen die Spuren Seiner und unserer göttlichen, himmlischen herkunft in unserem ganzen Leben tragen. Geliebte, wer je einen Funken christlichen Lebens in sich gehaht hat, der weiß, daß es ein niedriges und demuthvolles Leben ist.

in ber Gelbstverleugnung und unter bem Rreug. Aber wer je einen Funken driftlichen Lebens gehabt bat, ber weiß auch, bag er noch eine andere Geschichte bat ale bie Geschichte feiner Kehler und feiner Reue und feiner Unfechtunaen, bag es außer biefem verwefenden alten Menfchen auch noch einen neuen inwendigen Menfchen in ihm giebt, und bag biefer inwendige Mensch in ihm auch seine Geschichte bat, in welcher es ein filles, aber ficheres Bachfen giebt, aus Rraft in Rraft, aus Licht in Licht, aus Leben in Leben. Beliebte, Diefer inwendige Menich, Diefer Christenmenich in une ift geboren aus jener handvoll Baffers, aber über bem Baffer ichwebte Gottes Geift. Bir Getauften Alle find mit bem Geift getauft, wir Alle find aus Gott geboren, wir Alle haben ein neues göttliches leben in uns empfangen. Und biefer inmendige Menfch Gottes machft; er lebt dabin unter bem Streit und ber Anfechtung ber Belt, und wachft bennoch; die Welt fieht fein Wachsen nicht, und er wachst bennoch sicher und ruhig; wenn wir nur an 3hm und an Seinem Borte bleiben, machft er mit Chrifto verborgen in Gott; und wenn bie Bollenbung fommt, wenn bas Bermesliche an une babin fällt, wenn wir ber Macht bes Todes entnommen werben, bann wird er auch offenbar werben. Das ift bie gottliche Berrlichkeit, welche burch ben heiligen Chrift die andere Natur Derer ift, die an Geinen Namen glauben, bag fie einen inwendigen, aus Gott ge= borenen Menschen baben.

Und man fann ihn fpuren, diesen inwendigen Menschen; man fann es sehen, wie seine geistlichen, göttlichen Buge hindurchbliden burch die irdische Gestalt bes auswendigen Menschen und sein zeitliches Leben. Geht euch die Mutter an, die ihr Rind "Abba, lieber Bater" fprechen lehrt; ober ben hausvater, ber bie Glieber feines haufes um fich fammelt und väterlich und brüderlich fie bes Ginen was noth ift erinnert; ober ben Diener bes Bortes, ber bas Bort rechtschaffen ben Sungrigen gur Speife, ben Traurigen gum Trofte, ben Gündern zur Erlösung handelt. Da ift in Bahrbeit himmlisches Wesen, benn biese Alle thun himmlische, thun jener Engel Geschäfte, welche bie erften Prebiger bes Beilandes in der Welt gewesen find. Dber seht euch bie burch Gottes Wort gesammelte Gemeinde an: fie ift eine bornengefronte Gemeinbe, und unter ber Belt Berachtung, gang gewiß; aber bas Alles ift auswendig; inmendig ift fie bennoch herrlich, und, wie es von den hirten heißt, die Rlarheit bes herrn leuchtet um fie. Darin bricht die Rlarheit ihres herrn an ihr hervor, daß fie Gott liebt, fürch= tet und vertraut, daß fie die Gunden meidet mit Ernft und bas Gute liebt von Bergen, bag fie weiße Rleiber ber Bucht trägt und ihre Bergen und Glieber nicht befleckt, bag fie Frieden hat mit Gott und Eintracht halt unter ben Brübern, bag fie Liebe übt gegen Jedermann und treu ift Gott und ben Menschen, bag fie reich ift an Gaben bes Beiftes, an Erkenntnig ber Bahrheit, an Obem bes Gebetes, und in ben Diensten bes Sauses Gottes fleißig: bas find bie Schäge ber Gemeinde Jefu, für bie man tein kleinftes Gut ber Welt taufen tann, aber bie im himmel werth geachtet find, weil fie vom himmel ftammen; bas ift ihr Schmud, ber vor ber Belt nicht giert, aber vor Gott foftlich ift, weil er von Gott ift.

Aber darum follen wir's auch nun nimmermehr vergeffen, baß wir also aus Gott geboren, göttlichen Geschlechts, eines

bimmlifden Ronige Rinber find. Geliebte, wir nehmen's genau mit biefem Bort: bag wir gottlichen Geschlechte find; wir treiben nicht Spiel mit bem allerheiligsten Ramen, bag wir wohl "göttlich" sagten und boch nur "menschlich" meinten; wir nehmen's fo ernft und voll, bag wir nicht blog fagen: Bas wider Gott ift, das ist nicht driftlich. Das verftebt fich ja von felbft. Dag Alles, was wider Gott ift, was Gein Gebot übertritt, Geine Ordnung burchbricht, Geinen Beift betrübt - bag bas Alles, Personen und Dinge. Worte und Werke ber Art, driftlichen Wesens baar und ledig find, bas braucht gar nicht ausgesprochen zu werben in ber Chriftengemeinde. Wir geben vielmehr weiter und fagen: Auch was blog menschlich und nichts weiter ift, ift noch nicht driftlich; was blog menschlich und irbifch, aber nicht göttlich zugleich ift, bas mag klug, ichon, lieblich, berrlich nach ber Beise ber Welt sein, aber driftlich ift es bamit noch nicht. Sondern unser herr ift mahrer Gott und Mensch geboren, und wir find burch 3hn aus Gott geborne Menschen; so muß Alles, was ben Ramen "driftlich" mit Recht tragen foll, aus Gott ins Menfchliche, aus bem himmklichen ine Irbifche geboren, gottmenschlich fein. Wir follen Alle in Allem Sein gottmenschlich Bild an uns tragen: Er hat es une Allen aufgeprägt, eingepflangt, ba Er uns wiedergebar, in der heiligen Taufe; wir aber follen nun auch dies Gein Bild an uns nicht vermischen, nicht verlöschen, nicht die klaren bimmlischen Farben beffelben perbunfeln.

Und dies Sein Bild an uns ift fehr gart, ein Sauch ber Sunde kann es verwischen; es ift so geistig edel, bie raube Sand ber Welt kann es leicht gerftören. Def follen

wir ernft gebenten an biesem Seinem und unserem Beburts= tage, und recht ju Bergen faffen, bag bas Wiegenlied, welches bie Engel über Seiner und unferer Geburt gefungen haben, ein Gebot und Befehl ift, Seiner Gemeinde geges ben, bamit fie fich in bem Stanbe bewahre, barin fie ge= boren ift. "Ehre sei Gott in ber Bobe", gebieten die Engel. Gott ift Mensch geworben in ber heiligen Racht, bamit wir Menfchen göttlich murben. Aber barum foll nun auch all unfer menschlich Thun und Befen nur Gott in ber bobe loben, und Gott in der Sobe fuchen. Benn wir nun bennoch Gott nicht ehren, wenn wir Gott vergeffen und verlaffen, wenn wir Gein heiliges Bort nicht gern boren und lernen, wenn wie nicht beten, wenn wir 3hm nicht banten um Alles, und bitten um Alles - feht, Geliebte, bann lofcht bas Bilb bes berr Jefu an une hinmeg, wirb matter und matter, und mir werben aus Gottesmenfchen wieder Menschen ber Erbe, Die die Berte ber Erbe thun, bas leben ber Erbe leben, und jur Erbe werben fammt ber Belt. Und "Friede fei auf Erden", gebieten die Engel weiter. Wir haben mohl Alle, Geliebte, nach dem Gleifche einen besonderen Geburdtag, ber Eine heute und morgen ber Andere; aber nach unferem Chriftenmenschen find wir Alle auf heute mit unferem herrn geboren, wir und bie gange Christenheit. Go find wir ganges Christenvolf auf Erben Ein Bolf, Ein Saus, Gine Familie, Gin Stamm; und barum fagen die Engel: "Friede fei auf Erden"! Wenn wir nun aber bennoch thun, was ben Chriftenfrieben bricht und bie Bruber ichabigt, daß wir neiben, miggonnen, fteblen, lugen, trugen, bofen Leumund machen - bann lofcht bas Bild bes herrn an une und an folder Gemeinde bin=

weg, und bie Gemeinbe ftellt fich ber Welt gleich, und Gott fennt ihrer nicht. Und "bie Bohlgefälligfeit Gottes fei bei ben Menschen", gebieten bie Engel endlich. Darum ift bet herr Chriftus in ber Rrippe geboren und am Rreuz geftorben, bag Er une Gott wieberum wohlgefällig machte, uns fere Schuld verfühnte, bie Sunde von une nahme und uns brüberlich Rrafte zu einem neuen Leben brachte. sollen wir nun aber auch Gott zu allem Gefallen in einem neuen Gehorfam manbeln. Wenn wir nun bennoch leben, wie's Gott mißfällt, wenn wir unsere Seele nicht als Seinen reinen Tempel bewahren, sonbern mit argen Gebanken füllen. wenn wir unser Berg nicht als Sein ftilles Beiligthum buten, fonbern ben bofen Luften laffen, wenn wir unfere Glieber nicht als Seine Berkzeuge ehren, sonbern zuchtlos verberben, - bann lofcht bas Bilb bes herrn an une hinmeg, ber Fürst bes Lebens zieht aus, und weicht bem ewigen Tob. Mit Einem Worte: wenn wir die Ordnung des uns eingebornen Lebens Chrifti umfehren - bie Ordnung bes Lebens Christi aber ift: Auswendig arm, auswendig gering, auswendig in ber Rnechtsgestalt und unter bem Rreug, aber inwendig aus Gott, inwendig rein, inwendig herrlich, inwendig mit aller Gute und mit aller Gabe bes Simmels geschmudt - wenn wir biefe Ordnung bes Lebens Chrifti umtehren, wenn wir einhergeben nach außen anftändig und gehalten und geziert nach ber Welt Beife, aber inwendig leer, inwendig voll Ralte und Tob, ober gar voll Raubes und Frages, ba weichen bas Bild bes herrn von uns und Gein betrübter Beift, ba ift ber Berr für uns umsonft ein Rind, und umsonft ein Ronig. Davor sollen wir unsere Seele wahren.

Nun, Geliebte, ber Engel Wort und Warnung ift noch immer da und immer neu, des herrn Wiege und Kreuz steht noch immer da unverrückt, und ber herr selber steht drüber, droben im himmel, bekehrt und erleuchtet alle Lage die Welt, und behütet und heiligt die Seinen. Gott ist treu, und giebt Seine Weihnachtsgaben immer fort und immer frisch. Wenn uns noch Etwas sehlen sollte am rechten Christsfestschmuck, entweder in der Nachfolge Seiner Armuth ein Schritt, oder von Seinem göttlichen Bilde ein Zug, laßt uns nur in gleicher Weise treu sein; so wird, was in uns geboren ist, machsen aus demselben Gott, aus welchem es mit Christo geboren ist. Amen.

## IX.

# Behalten am 2. Weihnachtstage, 1844.

Gelobt sei Gott und ber Bater unseres herrn Jesu Christi, ber uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern, und hat uns verordnet zur Kindsschaft gegen Ihn selbst, durch Icsum Christum. Amen.

Bater unfer u. f. w.

### Zert:

Joh. 1, 1—14: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht; und ohne dasselbige ist Nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsterniß, und die Finsterniß haben's nicht begriffen. Es ward ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Iohannes. Derselbige kam zum Zeugniß, daß er von dem Licht zeugte, auf daß sie Alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt

ist durch dasselbige gemacht; und die Welt kannte es nicht, Er kam in Sein Eigenthum, und die Seinen nahmen Ihn nicht auf. Wie Viele Ihn aber aufnahmen, benen gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an Seinen Namen glauben; welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit."

Wir stehen an ber Reige bes Reftes; sein heiliger Abend ift Morgen geworben und wieder Abend und wieder Morgen; und feine Lichter find verloschen, und fein frohlicher garmen ift verklungen. Da bleibt ja mir, ber ich bas Nachwort bes Reftes reben foll, und uns Allen an diesem Enbetage bes Festes nichts Underes, als bag wir heute thun, mas ber Mensch gern thut, wenn ihm Etwas verrauscht und verklungen ift, ale bag wir une auf eine ftille halbe Stunde nfeberfegen, und benfen bem Durchlebten nach, und fragen in unfer Berg binunter: Bas bies Reft gewesen ift? und mas es uns gemefen ift? Welches seine beiligen Worte, welches feine feligen Baben gemefen find? und ob's auch in unserem Bergen eine Gabe, und in unserem inwendigen Menschen eine bleibende Frucht zurüdgelaffen bat? ob nicht von all ben taufend Lichtern, die bies Reft angezündet hat, wenigstens Gin Strahl, Gin Funte in unsere Geele gebrungen ift, ben wir noch mit bem Worte biefer Stunde gur Flamme ichuren konnten, bamit fie und bas Berg belebte und erwärmte? ob nicht von allen heiligen Worten biefes

Festes wenigstens Eines, Ein Saamentorn in unser herz gefallen ift, das wir heute mit dem warmen Auge dankender Liebe ansehen, oder auf das wir eine befruchtende Thrane fallen laffen könnten, damit es in uns keimte und muchse?

Und wenn wir bas zur Frage biefer Stunde machen wollen, finden wir in unserem Terte allen Stoff ber Antwort. Schon die außerliche Beftalt und Sitte biefes Feftes zeigt es euch, Beliebte, bag es mit biefem Fefte eine anbere Art als mit anderen Festen hat. Auch andere Feste ber Chriften wollen fich erinnern und freuen, aber indem fie fich erinnern, wollen fie nehmen, empfangen, banten; bagegen ift bas Beihnachtofeft ein Keft tes Gebens und ber Gaben, ein Seft bes Schenkens und ber Befchenke, ein Seft ber mittheilenden, barreichenden, spendenden Liebe. Und wenn wir une flar werben wollen, was es mit biefem Reft bes Gebens fei, fo werben wir uns nach einander fragen muffen: wer ber Geber? und wer bie Begabten? und welches bie Gaben biefes Reftes find? Die volle Antwort aber auf alle biefe Fragen giebt uns in unserem Evangelium bas Gine Bort: "Er gab Dacht, Gottes Rinber ju merben, Denen bie an Seinen Ramen glauben." Auf bies Bort benn wollen wir alle anderen Worte unferes Textes gieben, und wollen also auf ben Grund biefes Wortes bas Reft fragen, mas es fei, und jugleich uns fragen, mas es uns gemefen ift.

I.

Geliebte, wer mag bie Tausenbe gablen, die mit burch ben fröhlichen Reigen bieses Festes hindurch gezogen sind, und sich boch Nichts herausgefühlt, und Richts bavon ge-

sehen baben, als mas bie Augen seben: bag es ein Rest ber Menschenliebe mar, ba Eltern ihren Rinbern Gaben reichten und Brüder ben Brüdern ichenkten, und ber Bräutigam feiner Braut! Aber unser Textwort bier sagt von allen biefen menfdlichen Gebern gar Nichte, fonbern: "Er gab", fagt es; nur von Einem Geber rebend, fagt es: "Er gab"! Und auf dies Wort bin stellen wir uns die Frage etwas tiefer, fo: Wenn es auch ein Fest gewesen ift, ba Menschen Liebe gewechselt und Menschen Gaben getauscht haben - aber wer hat diese taufend Menschenhande geöffnet jum Geben? wer hat biesen Bug jum Liebewechseln, biesen Trieb bes Schenkens, biefe Luft am Freudemachen ausgegoffen in bie halbe Welt? wer hat die Millionen Sande geschäftig bewegt feit Bochen, wer hat die fdmächfte Mutter gelehrt zu fparen an bem Schlaf ihrer Nachte, wer hat ben armften Bater vermocht abzubrechen bem eignen Mund, um ihren Lieben nur biefen Ginen Abend reich ju machen vor allen feinen Brüdern? und wer wieder brangt aller biefer Gaben Fülle, aller biefer Liebe Schmud jusammen in biefen Ginen, in ben bunkelften Abend bes fürzesten Tages? Wer hat, bag Menfchen fo thun, gewirkt?

"Er", sagt unser Evangelium, und beschreibt, wer "Er" ist: ber eingeborne Sohn vom Bater, durch welchen als das wesentliche Wort der Bater im Ansang alle Dinge geschaffen hat, welcher immerdar das Leben und das Licht der Menschen ist, welcher darnach in der Zeit der Sünde und der Finster=niß Sich und Sein Kommen durch Seine Propheten und zulest durch den Täuser Iohannes hat verkündigen lassen, welcher endlich Mensch ward, geboren von der Jungfrau in der ersten Christnacht, und wohnete unter uns voll Enade

und Wahrheit, ber ist ber Geber, und die Menschen geben weil Er Sich gegeben hat, und die Menschen geben in der Christnacht, weil Er Sich in der ersten Christnacht gegeben hat. Es ist eben Wahrheit an dem Wort, ihr Lieben, welches ihr spielend euren Kindern gesagt habt von dem Manne der Weihnacht, der Umfrage durch die Häuser der Menschen halte, und von dem Christind, welches die Weihnachtsgaben herunter vom himmel auf die Erde trage, wenn ihr aus dem Wort hinwegdenkt, was kindisch und für die Kinder ist.

Ein Geringerer als ber Eingeborne Gobn vom Bater wurde auch nicht vermocht haben, ein foldes Reft bes Gebens ju ichaffen. Diefer Urheber muß ichon felbft ein anderes als ein gutes Menschenherz gehabt haben: ichon bas Wort, bag "Geben feliger als Nehmen ift", bat fein Menschenherz er= funden; ber natürliche Mensch hält fest an seinem Recht und fucht bas Seine, er muß erft getrieben werden von bem Liebess obem Gottes, wenn er fein Berg gum Geben öffnen foll. Dieser Urheber aber hat gebend bie balbe Belt jum Geben getrieben! Und hatte mohl ein Menich, beffen Leben immer an ber Scholle haftet, beffen Schaffen immer fein Maag und feine Grenze hat, folch' Liebesfeuer anzunden mögen über bie gange Erbe, und unverlöschbar fortbrennend, immer neue, immer mehrere Beihnachtslichter anzundend burch bie Sahr= taufende? Wenn wir fein anderes Zeichen als bas Dafein biefes Festes ber Liebe und ber Gaben bafur hatten, daß ber Sohn Gottes Seine Menschen besucht hat, so mußten wir schon um biefes Zeichens willen mit unferem Evangelium fagen: Wer uns fold' ein Fest gemacht bat, ber muß felbft ein göttlich reiches Berg "voll Gnaben" und eine Liebe ohne Grenzen und eine Erbarmung ohne Maag gehabt haben, und muß selber ein Licht sein, an welchem sich die Beihnachtslichter immer neu entzünden, und muß selber ein Geber haber Gaben, ein Spender seliger Fülle sein und ein Mittler himmlischer Güter, die Er mit Gnadenhänden in die Belt streut, daß die harten Menschenherzen zum Dank geöffnet werden und im Triebe des Dankes einander Gaben geben als Gegenbilder Seiner Gaben.

Ihr werbet es miffen, es geht in biefen Tagen bier leifer und bort lauter ein Gerebe, als ob es mit bem ganzen Chriftenthum nur ein Rinbermarden und eine Beibnachtefabel fei; und lodend legt fich biefe Beisheit an bas leichte Dhr ber Menschen und fluftert in bie unbewachten Bergen: ber Stern von Bethlebem fei erloschen, und seine Macht über bie Gemuther fei gebrochen. Wenn biefe verführerische Rede auch nur flüchtig einen Stachel bes 3meifels in euer Bemuth gebohrt hatte, ba geht mit eurer Erinnerung nur in bies Gine Beibnachtsfest jurud, und lagt euch fragen: 3hr habt bie Weihnachtelichter glänzen sehen von Saus zu Saus, glaubt ihr wohl daß auch nur Gine Sand fich geregt hoben wurde, um einen Beihnachtstisch ju fcmuden, wenn nicht in ben Bergen ber Menfchen noch ein Beihnachtsglaube lebte, ale bie lebendige Triebfraft von bem Allen, wenn nicht noch tausend und aber tausend Gemuther bewußt und ents schieden an dem Bort hielten: "Er gab", Er, ber bas leben ift und bas Licht ber Menschen? Und ihr wift, daß geftern von viel tausend Kanzeln und von viel tausend Lippen auf's Noue bas Wort in die Welt gerufen ift: "Euch ift bente ber Beiland geboren"; glaubt ihr nicht, bag ber Mund Derer, bie alfo gepredigt haben, hatte vor Schaam verftummen muffen, wenn nicht auf jeden folchen Prediger noch so viel bunbert

Undere tamen, beren Bergen bas Bort von dem Meifche gewordenen Wort aufnehmen ale ein Wort voll Gnabe und Babrheit? Rein, Geliebte, wer euch fagt, bag ber Stern von Bethlebem erloschen fei, ben schickt getroft binaus, und laßt ihn erst jeder Mutter wehren, daß teine mehr ihrem Rinde vom Chriftfind fage und finge; lagt ibn erft jeber Sand mehren, bag feine mehr eine Beibnachtsferze gunbe: laßt ibn erft ben Quell ber mit bem gnabenreichen Gottes= fohn vom himmel gekommenen Liebe verftopfen, daß Reiner mehr bem Andern Gaben gebe jum beiligen Chrift; lagt ibn erst biesen Tag aus bem Jahre tilgen, bag er nicht mehr Chrifttag beiße; lagt ibn erft aus ber Geschichte ber Menschbeit dies Blatt reißen, auf welchem geschrieben fteht: "bas Wort mart fleisch", Dieses Blatt mit welchem ihr Geschick fich wendet, Dieses allein reine, Dieses allein ewige Blatt ihrer Geschichte; lagt ihn erft aus dem Bergen und bem Gebachtniß der Menschheit Seinen Ramen löschen und Sein Bild und Seine Liebe — und ebe er nicht dice Unmögliche möglich gemacht bat, bort nicht bin nach feiner Rebe.

Bis dahin traut Dem, mas eure Augen sehen: Noch steht der Stern von Bethlehem hell und leuchtend über der ohne ihn dunklen Erde, und die da weise sind im Morgensland und Abendland, die ziehen auch dem Stern nach, komsmen und knieen nieder und beten an und bringen Geschenke. Das milde Licht des Sterns blickt auch noch immer "Gnade und Wahrheit" auf die Erde herunter, leuchtet ja selbst Denen, die Seine Licht nicht begriffen, daß sie auch nach dem Triebe Seiner Liebe thun und Gaben geben und Lichter anzünden, als Gegenbilder Seines Lichts und Seiner Gaben. Ja noch mehr: Wo immer ein heiliger Christabend seinen milben

Schatten auf ein haus der Menschen lagert, wo immer ein Kreis gläubiger Menschen um einen leuchtenden Weihnachtstisch herumtritt, wo immer ein Kind in seiner Weihnachtslust an dem Halse seiner Mutter hängt und von ihren Lippen
den Namen des Christindes hört, da ist Christinacht und der
heilige Christ ist selber da und ist der Geber. Und auch an
euren Weihnachtstischen, Geliebte, ist Er gewesen, auch in
euren Häusern, auch in den Kreisen eurer Lieben hat Seine
Liebe gewaltet in dieser Christinacht; wohl euch, wenn euer
Derz daran gedachte, und euer Mund mit Beten und mit
Danken sprach: "Er" gab!

### II.

Was aber gab und giebt Er? und welches find Seine Gaben? Unfer Wort fagt: Er gab "Macht Gottes Kinder zu werden", und nennt so Eine Gabe, die aber ein breifach Gut enthält: Er gab Gott zum Vater, und den Menschen die Kindschaft, und also die Möglichkeit, daß Menschenkinder Gotteskinder werden können. Wir wollen uns das von unserem Evangelium weiter erklären lassen.

Er gab Gott zum Bater, sagten wir. Aber hat benn erst ber heiland damit, daß Er in der ersten Christnacht Fleisch ward, Gott zum Bater gegeben? ist nicht Gott der Bater der Welt und der Menschen gewesen von Anfang her? sagt nicht unser Evangelium selbst, daß Gott durch Seinen Sohn, durch Sein Wort welches selber Gott ist, am Ansfang alle Dinge gemacht habe, und daß dieses selbe Wort je und je wie das Leben so auch das Licht der Menschen war? ist da nicht Gott der Bater der Menschen von Natur, so daß Er ihnen nicht erst zum Bater gegeben zu werben braucht?

Aber unfer Evangelium sagt auch: die Menscheit war Finsterniß geworden, und obgleich das Licht Gottes in die Sinsterniß schien, haben die Finsterniß es nicht degriffen; Gott war der Bater der Menschen, aber die Menschen, die Adamskinder wußten's nicht mehr; erst seit der Sohn Gottes vom himmel gekommen ist und den Bater offenbart hat, wissen wir es wieder, daß ein Gott sei, und haben es in der That als die erste Gabe des heiligen Christ zu preisen, daß wir einen bekannten Gott haben.

Es ift fcwer fur une, Geliebte, une in bie Beit gurud ju benten, wo die Belt nicht wußte, wer fie geschaffen hatte. Bei und ift bas Biffen, bag ein Gott fei, ein Gemeingut Aller geworben, und mit unserem gangen leben vermachsen. Benn une ein Stein vom Bergen fallt, fo fallt ein Gott Lob! von unferer Lippe; und wenn eine Furcht vor unfere Seele tritt, fo fprechen wir ein Bebut' uns Gott! Wenn wir unsern Rächsten an feiner Arbeit seben, fo rufen wir ihm ein Gott belf binuber; und wer und Gutes thut, bem munfchen wir einen Gotteslohn. Wenn unfer Freund von hinnen gebt, fo fagen mir: Bott befohlen! und wenn er ju Grabe gebt, so sagen wir, Gott hab' ihn felig! Go schlingt fic ber Rame Gottes in unser alltägliches leben binein; Die Runde, daß ein Gott sei, ift gemein wie Luft und Licht geworbeng und nur ju oft leben wir in foldem Gegen babin, wie viele Reiche in ihrem Reichthum und viele Gefunde in ihrer Gesundheit, und gebenfen faum baran, welch einen Schat wir an bem Biffen haben bag ein Gott fei. Und es ift nicht fein und gut, wenn wir hundert Mal an einem Tage bald ein Gottlob und bald ein Gott fei Dant über unfere Lippe fliegen laffen tonnen, obne auch nur an Gott zu benten;

wenn wir so oft Seinen heiligen Namen auf unsere Zunge nehmen können, ohne doch die Liebe zu Ihm in unseren hers zen, und die Ergedung unter Ihn in unserer Seele, und den Gehorsam gegen Ihn in unserem Willen zu haben. Darum sollen wir's nicht vergeffen, sondern gerade am Christsest recht bedenken, daß die Kunde, daß ein Gott sei, nicht immer, nicht vor dem ersten Christag in der Belt war.

218 ber Apostel Paulus nach Athen fam - fo erzählt und die Apostelgeschichte - ba fand er bafelbft einen Altar, barauf geschrieben ftanb: bem unbefannten Gott! Denn bie Athener waren ein beionisch Bolf; ihnen ahnte wohl über ihren vielen faliden Göttern von einem mabren und einigen Bott, aber fie kannten ihn nicht; fie bauten ihm in bem bunflen Triebe ihres Bergens einen Altar, aber fie fcbrieben barüber "bem unbekannten Gott"; und unwiffend, fagt ber Apostel, thaten fie ihm Gottesbienft. Und fo ift bie gange große Maffe ber Menschheit gewesen bis an ben erften Chrifttag. Sie trugen Alle Abams Bild und thaten Alle Abams Gunbe; bie Gunde aber rif ihr Berg von Gott, und bas goftentfremdete Berg vergaß Gott, und als Gott vergeffen war, fiel ber bunfle, irre Trieb bes Bergens vom Schöpfer auf bas Geschaffene, und biente bem Geschöpf. Go mar Gott in der Welt, und die Welt mar durch benselben und burch Gein Wort gemacht, und die Welt kannte 3hn nicht. Und wir waren gleich wie Jene, wenn fein Christiag gewefen. Wir find nicht beffer noch murbiger als die Millionen, bie vor dem erften Chrifting in ber Finfternig lebten; wir tragen auch Abams Bild, wir thun auch Abams Gunbe, wit find auch Rinfternis, und nicht Pleifch und Blut, fonbern ber eingeborne Gobn vom Bater hat's uns verfundigt, bag

Gott sei, seit ber erften Chriftnacht. Da ift bas Bort Melfc geworben; ba ift bie erfte Bottesprebigt für bie gange Belt gehalten als es hieß: "Euch ift heute ber Beiland geboren"; ba ift auch ber erfte rechte Gottesbienft gefeiert, als fie fangen jum erften Dal: "Ehre fei Gott in ber Sobe"! Und von ba: an ift bas Wort, bag Gott fei, ein weltkunbiges Wort geworden; feitdem ift es über bie Erbe geflogen schnell wie bes lichtes Schein, und warm wie ber Sonne Strahl, mit allem Licht ber Bahrheit und mit aller Rulle ber Gnabe, immer weiter von Chrifttag zu Chrifttag, bis es mit blefem letten ber Christiage auch ju uns gefommen ift. Und wir follen nicht vergeffen, woher es uns getommen ift; wir follen nicht wie fo Biele meinen, bag ber Mensch bie Erfenntniß Bottes fich wohl auch felber hatte finden mogen, ober baf man fie wenigstens, nachdem fie nun einmal ba ift, auch vhne ben Jefum haben konnte, ber fie une gebracht hat. Wenn man ben Bach von seiner Quelle scheidet, fo verfiegt er, und wenn man ben Baum von seiner Burgel trennt, so vertrodnet Die Gemeinde Jefu fist immer zu ben Füßen Diefes Meifters, und preift ohne Aufboren: Das ift Seine Babe, baf wir einen befannten Gott baben.

Und das ja auch, Geliebte, daß diefer Gott unfer Bater ift und wir Seine Kinder sind! Was hätte auch jene erste Gube der Welt geholfen ohne diese zweite? Wir haben aus unserem Evangelium gebort, wie die Welt Finsterniß geworden war. Gott aber ist Licht; und das Licht vertreibt; verzehrt, tödtet die Finsterniß, das ist seine Natur. Darum ist das Wort, daß ein Gott sei, ein verzehrend Feuer, das die in Finsterniß gehaltene Welt überwindet und vernichtet. Laß Deine Augen durch die Weltgeschichte schweisen: Du siehst.

ben beiligen Chrift fampfend von Land zu Lande, von einem Bolt jum andern ziehen; du fiehst 3hn in diefer Stunde an ben Enben ber Erbe fampfen, ba wo Chriften und Beiben an einander grenzen. Und mo Er erscheint, ba fcwinden bie faliden Gebanten von den faliden Göttern, und ihre Altare werben gerftort, und ihre Dienfte werben verlaffen; und mit ber falfden Gebankenwelt fällt auch bie ganze barauf gebaute falfche Lebenswelt zusammen. Große Reiche ber Belt, vom Reich ber Römer an bis zu ber Welt ber hindu, find fo vor ber Macht des beiligen Chrift gefallen, ihre Scepter gerbrochen, ibre Palafte gertrummert, ibre Throne gefturgt; und von aller ihrer herrlichkeit ift Nichts geblieben als die paar pa= piernen Blätter ber Geschichte, bie uns fagen, bag bas Alles einft gewesen. Und bas Alles burch bas Gine Bort: baß ein Gott sei! So mächtig ift bas Wort, bag es alles abgöttische Befen, allen falfden Gottesbienft, alle Erbebung menschlicher Dinge zu göttlichen Ehren vernichtet und tobtet. Und fühlen nicht auch wir seine tobtenbe, verzehrende Dacht an und felber? Bir, bie wir von ber Belt find und barum auch in ber Finsterniß gefangen - wir mogen's uns ja nicht verbergen, daß wir in ben Kalten unferes Bergens manden schlimmen Abgott tragen und bemfelben auch manches . Mal mit Gebanken und mit Worten schlimme Opfer bringen. Aber barum ift auch bas Wort, bag ein Gott fei, junachft für uns ein verzehrend Bort, bas uns bie Furcht Gottes predigt, bas unfer Bewiffen erschredt, bas une ftraft um unseres gangen Lebens willen. Dant fei Gott und Geinem Sobne, bag wir zu biefem erften Borte auch noch bas anbere haben, welches und als ben Rindern Gott jum Bater giebt.

Unser Evangelium erinnert uns an Etwas, bas wir bisher übersehen haben. Bir haben bebacht, wie bie Belt Kinsterniß wurde von Abam her. Aber Gott hat die Belt geliebt, obgleich fie 3hn nicht fannte: von Abam ber bis auf ben Täufer Johannes hat Er Sich ber Belt verfündigen laffen; je mehr bie Welt im Gangen 3hn vergaß, besto lauter bat Er auf einem fleinen fled ber Erbe Seinen Namen prebigen laffen von Seinen Propheten; und nicht bloß, bag Er fei, hat Er offenbart, fonbern baneben ift von Anfang ber bie Berbeigung bergegangen, bag, wenn bie Beit erfüllt fei, ein Tag ber Erlösung und ber Gnaben fommen werbe. hat Gott gethan, bamit, wenn endlich nach Geinem Willen bas Bort, bag Gott fei, aus bem engen Rreife Israel's binaustrate, fold Bort nicht blog bie alte Belt tobte, fonbern auch eine neue Belt schaffe. Go ift's benn auch geschehen, als die Zeit erfüllt war, als in der erften beiligen Christnacht bas Wort Rleifch warb, um unter ben Menschen ju wohnen, und ihren Augen ju zeigen, bag Gott fei. Bir fonnen's ja in zwei Worten fagen, mas ber fleischgeworbene Sohn Gottes, ba Er unter ben Menschen wohnte, gethan bat: Er bat ben Menschen ihren Gott wieber jum Bater gegeben und Er bat Gott Seine Menschen wieder zu Seinen Rinbern gegeben. Darum fagen auch in ber Chriftnacht bie Engel ju ben Menichen: "Fürchtet euch nicht"; wenn bie Offenbarung Gottes nicht zugleich eine Offenbarung Seiner Onabe gemesen mare, batten fie fich vielmehr fürchten muffen. Darum nennen auch die Engel ihre Berfündigung eine "große Freude", bie aller Welt widerfahren werbe. Darin besteht biefe Freude, baf Derfelbe, burch welchen Gott fich ber Belt offenbart hat, auch ihr Beiland, ihr Berfohner, ber Trager

ihrer Gunden ift. Gin Berr ift's, beffen Scepter bie abgewichene Belt ihrem Gott wieber unterwirft, und beffen priefterliches Leiben am Rreuz bie Gunben ber Belt tragt; Ein Mund ift's, ber ben Namen Gottes burch bie Belt trägt und ber bei Gott bie Belt vertritt; Gin Bort ber Bahrheit ift's, bas Gottes Dafein und die Furcht Gottes predigt, und bas Gnade bietet und Berfohnung. Und fo Beibes reichend, Die Erfenntnig Gottes und Die Gnabe Gottes, ift bas Wort Chrifti nicht bloß ein verzehrendes, sondern auch ein schaffendes Bort. Der heilige Chrift tampft bie Belt entlang, aber wo Er Altes tobtet ba erzeugt Er auch Reues; wo Er falsche Altare und falsche Dienste falscher Götter neeberwirft, ba richtet Er neue Altare bem mabrhaftigen Gott wieder auf; we Er falfche Gebanten und falfche Lebens= bilbungen vernichtet, ba bilbet Er auch ein neues Denken und ein neues Leben; aus ber alten Belt macht. Er eine neue Belt, aus jedem alten Bolf macht Er ein neues Bolf, aus allen alten Menichen macht Er neue Menschen mit neuen Bergen, mit neuem Gehorsam, mit neuen Berfen. Und bas Alles thut Er burch bas Gine, bag Er bie Menschheit gu ihrem Gott fammelt wie die Rinder an ihrem Bater. Aus bem Berhältniß ber Gottesfinbickaft, bas Er gemacht bat in ben Tagen Seines Fleisches, wächst allenthalben bas neue Reben und bie neue Belt.

D wie gehen boch Die in der Irre, die aus dem ganzen Evangelium wohl das Wort von Gott behalten, aber das Wort vom verschinten Bater und von den wieder angenomswenen Kindern, das Wort von der Erlöfung durch Christi Geburt und Leben und Lod, aus demselben streichen möchten. Wie wenig verstehen sie den Weg Gottes! wie lassen sie

gerade das Röftlichste so achtlos liegen! wie wenig kennen sie das Menschenderz und seine Noth! und wie wenig kennen sie ihr eignes herz! Wir aber, Geliebte, vergessen es unserm herrn nicht an Seinem Geburtöfest, daß wir durch Ihn das Baterherz unseres Gottes kennen und haben, und unterslassen's nicht, indem wir Seine Gaben zählen, mit Preis und Dank als die zweite die zu nennen: daß durch Ihn Gott unser Bater ist und wir Seine Kinder sind.

Aber unser Wort rebet nicht blof von ber Baterschaft Gettes und von unferer Rinbicaft, fonbern es verbindet Beibes, und bringt noch ein Reues binein und fagt: Er gab und Macht ju werben, Macht Gottes Rinder ju werben. Geliebte, bas Rinbicafteverbaltnif ju Gott, bas Erlöftsein. vor Gott Gerechtsein, das Berföhnt- und Beilig- und Seligfein, ift nicht ein natürliches Ding, welches uns im Bege ber Ratur und burch bie Geburt von felbst juffele, etwa wie bas But ber fünf Sinne uns von felbft ohne unfer Butbun augefallen ift, indem wir gefunden Leibes geboren murben. Chriften werden nicht geboren; Rinder Gottes find, wie unfer Evangelium ausbrudlich fagt, folde Rinber, "welche nicht von bem Geblut noch bem Willen bes fleisches noch von dem Billen eines Mannes, sondern von Gott geboren. find". Die Rindschaft Gottes ift vielmehr ein fittlich Ding bas in fittlichem Bege erworben werben muß. Bon Ratur find wir Alle ale bie puren Menschenkinder und folglich in Sunden empfangen und geboren, leben auch Alle nach uns felber in ber Finfterniß, von welcher unfer Evangelium redet, und muffen baber allesammt mabrend unferes Lebens Kinder Gottes werben, baburch bas bie Rimbfchaft Gottes uns ans geboten und an une verfiegelt, daß unfer Berg in bie Rinde

schaft Gottes aufgenommen und in berselben bewahrt wirb. Das ift ber sittliche Weg, in welchem wir Kinter Gottes werben: bag wir berufen und befehrt und erleuchtet und gebeiligt werden. Und wenn wir nun boch wohl wiffen, bag wir Goldes aus eigner Bernunft und Rraft nicht vermögen -Geliebte, muffen wir's nicht eine neue Gabe bes herrn nen= nen, baf Er uns bie Macht gegeben hat Gottes Rinder gu werben? Er hat Gott ein vaterlich Berg gemacht burch Sein beilig Opfer, bag Er in Gich felber für unfere Gunben aebracht hat; Er hat une und ber gangen Welt Rinbichafte= recht bei Gott wiedererworben burch Sein verföhnend Sterben; und nun thut Er Sich auch ju einem Jeglichen untet uns und fest und Einzelne ein in bas von 3hm bereitete Rind= fcafteverhaltnig und giebt une Macht Gottes Rinber ju werben. Das thut Er burch bie Taufe, burch welche Er und berausnimmt aus ber Belt ber Kinfternig und aus ber Gewalt ihres Kurften, und fest uns in Geine und bes Batere Gemeinschaft; bas thut Er burch Gein Wort, burch welches Er uns ben Weg ju Gott zeigt und führt; bas thut Er durch Sein beilig Abendmahl, wo Er uns Ver= gebung ber Gunben trinfen läßt in Geinem Blut, und uns mit bem Brobe bes Lebens freift in Seinem Rleifch. Und über bas Alles hat Er und, als Er nach Seinen Reisches= tagen jum Bater ging, Geinen heiligen Geift gegeben und gelaffen, ber mit bem Wort und mit bem Sacrament ift, und une zu diesen Baben auch findliche Bergen giebt, und findlichen Glauben, findlichen Gehorfam, kindliche Treue in und schafft. Geliebte, wir fühlen wohl Alle in uns jene ftarte Macht, bie und binbert Gottes Rinber ju werben : ber Eine nennt ben Zweifel, ber ibn nicht glauben läßt an bie

Bunder der erlösenden Liebe; der Andere nennt die herzenshärtigkeit, die sich nicht hingeben kann in kindlicher Zuversicht; der Dritte nennt die Gewalt der Welt, die zum Staube
herunter zieht. Aber wider das Alles haben wir Sein
Wort und Sacrament, und Seinen heiligen Geist, und in
benselben die Macht, die uns das Wollen und Bollbringen
schenkt, die treulich in uns schafft was wir nicht können,
durch die wir glaubend, liebend, hoffend zum himmel bringen.
Und wenn nun doch auch diese Güter uns von dem Sohn
Gottes gemacht sind, als Er Fleisch ward, müssen wir denn
nicht auch das unter Seine Weihnachtsgaben zählen, daß Er
uns auch die Macht gegeben hat Gottes Kinder zu werden?

Das find bie Gaben, Beliebte, bie "Er" gab, wohl groß und werth genug, bag wir Alle Gaben geben als bie Gegenbilber Seiner Gaben, und ben Tag, ber une fo reich an ewigen Gutern gemacht, als ein Feft ber barreichenben Liebe fdmuden jum Gebachtniß Geiner ichenkenben Gute. Aber Gaben fonnen geehrt, Baben fonnen auch verachtet und verworfen werben. Bie haben wir in biefem Fest ber Gaben ju bem Beber und ben Baben geftanden? haben wir auch in bem Chriftfeft bes beiligen Chrift felber gebacht? baben wir aus ber Liebe, bie mir erfahren und geubt, uns Geine Liebe berausgefühlt? haben wir Seinen Stern gesehen in jebem Lichte unferes Chriftbaums? haben wir alle Gaben, bie une Liebe bot, genommen ale folche Gegenbilber Geiner Baben? haben wir all' bas irdische Spielzeug, mit bem wir uns bas Reft schmudten, nur für eine furze Biertelftunde weggelegt, um Seine Sand und Sein Berg in neuem Dant und meuer Liebe ju fuchen, um einmal wieber mit 3hm Liebe um Liebe ju taufden, und Gnabe um Gnabe von 3hm ju

holen? Sind wir so, indem wir unseren Kindern bescheere ten, selbst Kinder gewesen, denen der heilige Christ bescheert hat am Christabend? — das führt uns auf unsere britte Frage:

### III.

Ber find die Begabten? Fragen wir unfer Evangelium, fo fcheint es ju antworten: alle Belt! Denn Er fam, fagt es, in bie Belt; und Er erleuchtet, fagt es weiter, alle Menfchen bie in biefe Belt tommen. Und ahnlich rebet bie Schrift Benn wir fragen, für wen ber herr geboren marb. fo antworten uns die Engel, Diese Freude folle allem Bolf wiberfahren; und wenn wir fragen, für wen ber Berr ge= ftorben ift, fo boren wir, Er fei bas lamm Gottes, bas ber Belt Gunde trägt. Alfo beschieben, jugebacht, von Gott bestimmt find bie großen Gaben bes großen Gebers allen Menschen. Aber werben fie auch allen Menschen zu Theil? Da macht unser Evangelium Unterschied; est fagt: ber Sohn Gottes tam in Die Welt, aber Die Welt erfannte 3hn nicht; ja es fagt: ber Sobn Gottes fam in Sein Eigenthum, in Berael, in Seines Baters Bolt, und bies Sein Gigenibum nahm 3hn nicht auf; und bann wendet es bie Rebe und fabrt fort: Denen, und nur "Denen, welche 3bn aufnahmen". gab Er Macht, Gottes Rinber ju werben. Alfo befchieben And die Gaben bes herrn uns Allen, aber ob fie uns gu Theil over nicht zu Theil werden, bas hängt bavon ab, wie wir une bagu ftellen. Bie barf man nun nicht fteben? und wie muß man fteben?

Lagt mich's burch ein Gleichnis beuten, wie man nicht feben muß. Sabt ihr, als ihr bie Eurigen um ben Tifch

voll Weihnachtsgaben gesammelt hattet, wohl einen Blick durch euer Fenster geworfen? ober hat es euch vielleicht hins aus ins Freie getrieben um die leuchtende Stadt zu besschauen? Ihr würdet da Hausen armer, bloßer Menschen gessehen haben, die nicht Christabend hielten, ob's gleich Ehristsabend war, die keine Liebe ersahren hatten. Die zogen fort von Haus zu Haus; sie wollten boch durch die Fenster die Herrlickeit beschauen, die nicht ihr war; sie wollten doch einen Lichtstrahl auffangen, sie wollten doch einen Laut ershorchen durch die scheidenden Wände hindurch. Und als die Lichter des Festes verloschen waren, da sind sie fortgezogen durch die been, dunkeln Gassen, und wie sie die heilige Nacht zu Ende gebracht, ob im Hunger, ob im Kummer, ob im wüsten Rausch, das weiß ich nicht.

Gebt, gerade so wie biese zu ber irbischen Geite bes Festes fteben, fo tann man auch zu ber geiftlichen Geite besfelben, ju bem beren und Geinen Gaben fieben. Der berr und Seine Gaben find ba für Alle, es ift immerbar Chrifts nacht für alle Menschen, und ihre emigen Gaben liegen offen für Reben. Aber wie viele Tausenbe leben ausgeschloffen von biefen beiligen Raumen, fchauen all bie Bertlichkeit nur burch bie Kenster an; nennen Richts ihr von bem Allen ! Und mas fle ausschließt, ift nicht Gottes Bille; es ift auch nicht ihre inwendige Armuth, welche fie vielmehr nur noch geeigneter macht fur bes herrn Barmbergigfeit; nein, es if ihr eignes hartes Berg, mas fie ausfchließt. Gie find taus fendmal gelaben, aber sie wollten braugen bleiben: ihnen find die Gaben oft genug gepriefen und angeboten, aber fie baben fie nie anders als bochftens burch's Kenfter angefeben: es ift ihnen oft genug gefagt, aber fier baben immer reichtich

genug zu thun gemeint, wenn sie's nur halb, durch die Band anhörten; des herrn Liebe hatte sie längst gern um Seinen Tisch gesammelt, aber sie haben nicht Liebe für Ihn und das Seine gehabt. Und so gehen sie hin, und das Bort des herrn wird immer schwächer und die Liebe des herrn wird immer machtloser an ihrem harten herzen, bis dann dunkle, sinstere Tage über sie kommen, und dann sahren sie dahin.

:. Und glauben wir nicht, Geliebte, daß bas nur von Anberen gölte. Bir haben Alle unsere Stunden, mo mir fo fteben, und es ift auch in bem Geforbertften unter une noch ein hartes Etwas, bas fo ftebt, fo arm, fo fremb bem Beren, fo ausgeschloffen von Geinen Gaben, fo dag wir gern bei 3hm, gern auch in Seiner Gnabe frohlich, gern auch in Seinen Gaben reich maren, mahrent boch Alles in uns fpricht, bag wir noch braugen find mit biefem Etwas an unferem Gelbft, und bag nicht blog Fenfter, fonbern noch fcheibenbe Banbe zwischen 3hm und und finb. Ja, es follte mich wundern, wenn ihr euch nicht in biefem Fefte felbft barauf betreten hattet. Mein lieber Bruber, fag' bir einmal: Als du am beiligen Abend in dem Kreise beiner Kinder fanbest und selber in die unbefangene Lust ber Kinder mit bin= eingezogen wurdeft, bat fich ba nicht in beine Luft Etwas bineingeftoblen wie eine tiefe, weiche, wunderbare Bebmuth um bein ganges leben, bag bu's wie eine Bunde fühlteft, nicht mehr Rind fein ju fonnen? bag bir's bange um bich felber marb, wie bu fo alt, fo falt, fo hart geworben? baß bu gern all bas wilbe Bunfchen, all bas errungene Gut, all bas Bischen Glang und Ehre beiner fpateren Jahre hatteft mit taufend Freuden baran geben mogen, wenn bu nur

wieder lachen, weinen, fühlen, lieben, unbefangen fein fonnteft wie ein Rind? Sieh', in biefer Behmuth baft bu Zweierlei. Buerft ift fie bir ein Beugnig bafur, bag in unserem Leben Emas nicht richtig ift; fie ift recht eigentlich bie Bunde von bem Schwert bes Cherubs, ber gwischen jedem Menfchen fteht und feinem Paradies; und beutet geradezu bin auf bas was uns fehlt: Das was biese Wehmuth an uns beklagt, jenes harte in une, bas nicht mehr kindlich fein fann und will, bas ift's, mas und Alle, ben Ginen gang und immer und ben Anderen halb und zuweilen, icheibet von unserem Gott, Seinem Sohn und Deffen Gaben. Und bies barte in uns wird bann wieber ber Dunft, an welchem fich Alles in uns sammelt, was wider Gott ift: bas wird im Bergen bie buntle Ede, in bie fich ber 3meifel niftet; bas wird ber Boben, auf bem ber Leichtfinn muchert; bas wird ber steinigte Grund, auf welchem die bofe That fich aufbaut; das wird die Rubebank, auf der das Wachen und Beten entichlummert, und alle biefe finfteren Machte reichen fich bann wieber geschäftig bie banbe, und richten in uns Rluft über Kluft und Mauer über Mauer auf, bie uns scheiben von Gott und dem heiligen Chrift.

Aber trägt nicht diese selbe Wehmuth auch in sich selbst bas Heilmittel wider das von ihr Beweinte? sind's nicht ihre Thränen, ihre warmen, weichen Thränen, die das Harte in uns erweichen und die Eisrinde zerschmelzen, die das Leben ohne Gott um unser Herz gezogen hat? Was ist diese tiese Wehmuth anders als was die Sprache der Schrist und der Christen Buse, Reue, Leid um das verlorene Pavadies, Sehnsuch nach dem Reiche Gottes neunt? Und wenn wir's dieser Wehmuth lassen, zuweinen um das verlorene Pavadies,

zu bürsten nach einer neuen Rindlichkeit und Kindschaft, und also in Rlage und Sehnsucht auf das Wort des Sottessohns voll Gnade und Wahrheit zu hören, die jeder Gedanke und jede Regung in uns eine hand werden zuzugreifen nach Seinen dargebotenen Gaben — ist das nicht Glaubes und stehen wir damit nicht vor dem Worte unseres Evangeliums: Denen, "die Ihn aufnehmen", Denen "die an Seinen Ramen glauben", giebt Er Macht Gottes Kinder zu werden? Geliebte, die Begabten sind die Glaubenden, und die Glaubenz den sind die weinenden, suchenden, sehnenden Menschen, die vor die rechte Thür treten und flopfen an und bitten. Denen wird aufgethan; denen wird gegeben! So muß man stehen.

So feib benn nur recht und gang mas ihr ja boch feib und fein mußt, nemlich weinenbe, fuchenbe, febnenbe Menfchen. Und wenn ihr euch auch fagen mußtet, daß ihr noch außerhalb ber beiligen Beihnacht ftanbet, wenn ihr euch auch bekennen müßtet, bag ihr immer noch in bas Beiligthum bes beiligen Chrift nur burch bie Kenfter bineinschautet - fo thut nur Eines nicht mas jene Armen thaten, auf bie ich euch als Beispiel wies: schickt nur eure arme febnenbe Seele nicht immer wieder hinaus in die bunklen Gaffen ber Belt! treibt nur euer verlangenbes, beilsbedurftiges Berg nicht im= mer auf's Neue wieder hinaus in bie oben Strafen ber Erbe! Taufende eurer Brüder baben im Leben ihre Stunde, mo bie Behmuth ihres Bergens fie treibt, einmal aufzuschauen nach bem Stern von Bethlebem, ob nicht ein Strahl von feinem milden, gnadenvollen licht in ihre Racht fallen möchte; aber wenn bann ihr flumpfgeworbenes Auge nicht gleich zur Stunde das volle Licht erschaut, wenn dann ihre lang verschloffene Lippe picht gleich Gebete finden, ihr lang entwöhnter Ginn nicht gleich

ŧ

bie gottlichen Borte faffen, nicht gleich bie ewige Deinung verstehen tann, ba werfen sie's benn Alles wieber bin in ber Ungebuld ihres Bergens, und fturgen fich auf's Neue gurud in bes Lebens Spiel und Arbeit, um mit bem Geraufch ber Ginne bie innere Stimme ju betäuben, um bie emige Gorge ju erftieten in ber Luft ber Ginne, um ben Durft ihrer Geele gu ftillen in bem Lachen ber Belt. Das follt ihr nicht thun. Amar tann ich euch nicht fagen, ob auf biefem Wege eure Seele bungernd fterben, ober ob euer Berg an ben Bunben, welche bie Welt ihren Rinbern schlägt und beren Narben immer wieder aufbrechen, verbluten, ober ob euer inwendiger Menich in bem Staube ber Erbe erftiden wurbe; aber bas tann ich besto gewiffer behaupten, bag Eines ober bas Anbere bas Ende eures inwendigen Menschen fein mußte unabwends lich. Denn Gott ift ber Menfchen Speise, und bas Licht ihres Auges, und ber Obem ihres Lebens; und bas Alles reicht Er ben Menschen bar burch Seinen Sohn, und nur burch Seinen Gohn, benn es fteht geschrieben: "in 36m ift bas leben und bas licht ber Menschen". Darum, wer fich vom Sohne Gottes icheibet, ber ift von Gott, von Licht und Reben, von Rraft und Dbem geschieben.

Sondern, wenn ihr weinende, suchende, sehnende Mensichen seid — und das zu sein ist ein köstlich Ding — sollt ihr auf die Worte schauen, die Er euch geredet hat: "Ber zu Mir kommt, den will Ich nicht hinausstoßen"; sondern "wer da anklopft, dem wird aufgethan", und "Ich bin die Thür". Und "das sagt der heilige und der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der aufthut und Niemand zuschließt". Auf diese Worte sollt ihr euch start verlassen; und wenn ihr am Christabend — und in diesem Sinne ist

immer Christabend. - vor verschloffenen Fenftern ftanbet ober vor verriegelter Thur, ba follt ihr festiglich vertrauen; ber Geber ist ba, und bie Gaben find auch ba, und wer ba anklopft bem wird aufgethan; und auf bies Wort bin follt ihr eure Finger aufheben und anklopfen an die scheidende Band. Go wird auch Er thun nach Seinem Bort, wird von euren barten Bergen bie Riegel brechen, wird euch die verschloffenen Kenfter Seines Beiligthums öffnen, wird euch bereinholen an Seinen gabenbededten Beihnachtstifd. 3hr aber, wenn Er also an euch thut, sollt euch bann nicht aufhalten mit mußigen Fragen, follt euch nicht um die Beisheiteflittern grämen, bie Menschenwit mit feuchtigen Fragen um Gein beiliges flares Wort gebangt bat, follt auch nicht begehren. bag jur Stunde eurem Berftanbe Alles flar und beutlich ware - bas findet fich Alles bernach - fondern ihr follt mit vollem herzen euch an Sein berz werfen, Seine band ergreifen, Seine Person mit Glauben und Liebe erfassen. Denn "in 3hm", fagt unfer Text, ift bas Licht und bas Leben; Seine Person ift unseres Beiles Bronnen; Seine Sand Die uns balt, Seine Arme bie uns faffen. Sein Blut bas uns versühnt, Seine Bunben bie und beil machen, Seine Augen bie uns Gnabe bliden, Geine Lippen bie uns Frieden bieten, Seine Rufe bie uns fuchen - bas find bie Gegenstände unseres Glaubens, und die Stätte unserer Rube. Das wolle Er benn fein, bas wolle Er auch bleiben bir und mir und allen armen weinenden Menschen, weil Er fo barmbergig 

Committee of the second

yang kasaran di Kabupa<del>n dalam dalam</del> Kabupat dalam d

## X.

# Gehalten am 2. Weihnachtstage, 1847.

Gebenke Deinem Knechte an Dein Bort, auf welches Du mich lässest hoffen. Das ift mein Trost in meinem Elend; benn Dein Wort erquidet mich. Amen.

Vater unser u. s. w.

Der Text Joh. 1, 1—14 ift abgebruckt vor der neunten Predigt.

Wer sind durch die Reihe der Festesworte hindurch, bis an das Ende hindurch gegangen: wir haben das Wort alter Weissagung gehört: "ein Sohn wird uns geboren, ein Kind wird uns gegeben"; daran hat sich das Wort der Erfüllung gereiht, gesprochen von Engelsmund: "siehe, euch ist heute der Beiland geboren"; und auf das Wort trat ein Apostel als auf einen Fels und rief's der Welt und rief es uns zu: "es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen." Und darum hat's auch alle Menschen freudig ergriffen; die alten Worte haben ihre alte Kraft wieder wie sonst erwiesen, und haben in den Häusern die Lichter und in den Herzen die Liebe angezündet, daß wir durch Lichterslanz und Jubeltöne,

burch Liebesgaben und gebende Liebe heruntergegangen sind bis in diese Stunde — das ist nun des Festes Neigestunde, es ist der Freude Abendroth: Was soll ich dir, liebe Gemeinde, da noch geben zum Abendsegen? welches Wort soll ich da, nach so viel reichen Worten, reden? und welche Gabe der Liebe Gottes soll ich da noch auf den Weihnachtstisch bieses Hauses, auf unseren Festaltar niederlegen?

Liebe Gemeinde, das will ich bich nicht fragen: ob du in Mitten all ber Freude, ber Luft, ber Liebe, bes Reich= thums des Reftes auch wohl gurudaebacht baft an bie bor= nengefronte, geschlagene, gefreuzigte Gestalt, bie boch allein all' die Freude, all' die Liebe in die Welt geschaffen bat? ob bu in beiner Luft wohl gebacht haft jenes Ginen Urmen, ber une boch Alle reich gemacht, jenes Ginen Leibenben, ber uns boch alle frohlich gemacht, jenes Einen Bermunbeten, ber uns boch Alle beil gemacht? - bas will ich nicht fragen, als ob's erft noth mare, bag ich euch ben 3med und Ginn bes Teftes ergablte. Aber bringenber icon mill ich ein Anberes fragen; ich will umber suchen unter biesen Sunder= ten, ob hier vielleicht Einer ober ber Andere mare, ber in bas große Teft ber Freude einen Rummer feines Bergens, einen Jammer feiner Seele hineintrug, und auch die Lichter bes Festes leuchteten die Finfterniß seiner Seele nicht gang hinweg, und er fann boch erft durch Thranen lächeln, burch bie helle Thrane, bie noch im Binkel feines Auges gittert? Und noch einmal will ich so unter uns rundschauen, ob etwa Einer ober ber Andere bier mare, ber mit froblicher Seele in bas Freudenfeft bineingegangen ift, aber fein luftiges Berg blieb nun auch hängen an ber außern Luft bes Festes, und in ben rechten Ernft ber beiligen Racht ift er noch jest am

Ranbe berfelben nicht gekommen? Und wenn folder Etliche bier waren, benen will ich fagen: wir wollen une nieberfegen an bem großen, reichen Beihnachtstifch unfers. Gottes, und wollen noch am Abend nach Seinen Gaben greifen, ob wir nicht unsere Seele fattigen mit Eroft ober mit Eruft. Und bag ich euch Allen Etwas gebe und Reinen leer laffe, will ich noch Alle fragen: Bit's euch nicht auch fo, als mußte man fich an foldem Reierabend eines Festes nieberfegen, fich niebersegen um fich ju sammeln aus all' ben Worten, aus all' ben Freuben, aus all' ben taufend Ginbruden, und um fich's in ein paar flaren Gebanten, in ein paar unvergeflichen Worten binguftellen, mas nun von alle Dem ber ewige Gewinn, Die rechte Frucht fei? Und wenn ihr bas in biefer Stunde gefucht habt, febt, ba fommt ja in unserm Text ber Evangelift und entgegen mit einem grogen, inhalteschweren, reichen Worte. 3mar bas Wort rebet nicht von ber Chriftnacht; es breitet fich vielmehr jene große That unter, Die Gott gethan bat in Betblebem, und fest fie voraus; und auf dem Grunde Diefer Gottesthat reibt es in wenigen gewaltigen Worten bie Segnungen jufammen, Die Gott zur Weihnacht ber Welt gethan hat. Da wollen wir alfo bas Wort unferes Evangeliums jur Sand nehmen nicht daß wir's ausschöpfen! Das ift ein munderherrlich, unausbenklich tiefes Wort, taufend und taufend Augen baben fich ftumpf gelesen, taufend und taufend Gebanken haben fich mube gebacht über bem Bort, und haben's boch nicht ausgebacht; Millionen burftige Seelen haben leben und Licht aus bem Bort getrunten, und haben's boch nicht leer getrunfen - alfo nicht, bag wir's ausschöpften! aber bag wir nach bem Borte uns in amei, brei Gebanten aufammen

reihen: was der Gewinn der Weihnacht sei? Und da will ich dem Worte nach so sagen: das ist für die Belt der Gewinn der Weihnacht, und das ist für uns, wenn wir recht Weihnacht halten, der Gewinn der Weihnacht, das zuerst, daß wir einen Gott haben, der für uns ein Wort hat, und weiter das, daß wir ein Wort haben, welches Gott uns spricht, und endlich das, daß dieses Gottes-Wort eine Gestalt hat, daß es einen Mund hat, einen Menschenmund, durch den es seine Menschengedanken uns in's herz hineinspricht.

I.

Es wird bas Alles fich Eines aus bem Anbern erklären. Kangen wir nur mit Dem an, womit auch ber Text anfängt: bag unfer Gott ein Wort hat, und bag Er Gelbft Sein Bort heruntersendet zu ber Belt und zu ben Menfchen und ju une, und fpricht ju une, und rebet mit une. 3d fann freilich nicht wiffen, was ihr barüber für Gebanten habt, und ob ihr nicht etwa meint, daß ihr allenfalls auch mit Menschenwort burch bie Belt fommen fonntet. Aber bei bem Pfalmisten, ber boch ein frommer und starter Mann gewesen ift, finde ich's in einem Pfalm, wo er viel von der Roth und von dem Streit und von den Beime fuchungen ber Welt rebet, daß er ba ausruft: ..ach bag ich boren sollte, dag Gott redete und daß Er Frieden auspräche Seinem Bolf!" Und weil ber Pfalmift folch' Sehnen nach einem rebenden Gott gehabt hat, und - wenn ich bas fagen barf - weil ich's in meinem Leben wohl manchmal auch fo gefunden habe, daß mich Nichts wieder hatte froblich und freudig machen konnen, benn allein ein Wort aus bem Munde

meines Gottes; baraus habe ich mir ben Schluß gezogen, es sei wohl Etwas in bem Menschen, bas an ben Lippen Gotztes hange und sich sehne nach ber Rebe Seines Mundes, und bann namentlich, wenn wir sind friedelos, wenn wir sind rathlos, wenn wir sind hülflos, wenn wir sind trostlos, wenn wir sind freudelos, wenn wir sind freudelos, wenn wir sind freudelos, wenn wir sind freundlos, wenn wir sind hoffnungslos, dann namentlich wache solch' Sehnen nach einem redenden Gott auf in der Menschendruft, und so heiß und so tief könne da solch' Sehnen werden, daß wir nimmer wieder gesund und fröhlich werden können ohne ein klares Gotteswort, ohne ein Trostzund Lebenswort, von Gottes eigenem Munde uns gesprochen.

Meine Geliebten, ba foll's uns ja ein lieber Troft fein, bag unfer Text fo flar beraus rebet und bezeugt uns von unserm Gott, bag Er für und ein Wort hat, und bag Er immerfort und ununterbrochen mit une Menschenfindern redet. Und wir nehmen bingu, mas mir von ber erften beiligen Chriftnacht gehört haben: Ift ba nicht ber Traum Jacobs, jener fehnsuchtsvolle Traum, ba er eine Leiter fab von bem offenen himmel bis auf die Erbe reichen, und die Engel Gottes baran auf und nieber fahren, ift ber Traum nicht eine Wahrheit geworben in jener Beihnacht? find ba nicht bie Boten Gottes berunter auf bie Erbe gefommen, mit ben Worten Gottes in ihrem Munde? und baben fie nicht gefagt: Run ift große Freude widerfahren allem Bolfe, nun ift ber Beiland geboren, nun ift groß Fried' auf Erden ohn' Unterlag? Und an biefe Geschichten knupft unser Text an, und fpricht: Gott bat gerebet, Er bat gerebet "im Unfang" ber Dinge, ba bat Er gesprochen: "es werbe Licht", und auf Sein Wort find Welt und Licht und Menschen gewor-

ben; und barnach hat Er nicht geschwiegen, sondern hat immer weiter gerebet, fagt ber Text, und Sein "Wort mar bas Leben und bas leben mar bas licht ber Menschen", und ob auch bie Menschen nicht auf Sein Wort hörten, boch hat bas Licht Seines Bortes auch in die Kinfternig bineinges schienen; und lettlich, bag boch Alle wieder Sein Bort borten, bag boch Alle wieder Sein Licht faben - lettlich, fagt ber Text, hat Gott Sein Wort erscheinen laffen in Seinem Sohne und hat Den gemacht zu einem "wahrhaftigen Licht, bas alle Menichen erleuchtet, Die in diefe Belt fommen." So bezeugt's ber Text, und so ift's gewiß und ift's mahre haftig, meine Geliebten. Bir haben einen Gott, ber ju uns fpricht, ber ju und rebet, ber und antwortet, wenn wir 3hn bitten, ber une Rebe fteht, wenn wir 3hn fragen, ber uns Troft auspricht, wenn wir ju 3hm weinen, ber uns Rath aufagt, wenn wir ju 3hm hoffen, benn Er hat ein Bort für und - bas ift mahr; und es ift nicht mahr, mas bie Menschen und mas unfer berg und mas unfer Rleinglaube bawiber reben.

Es ist nicht wahr, was die armen Menschen sagen, die von keinem Heiland und von keiner Christnacht wissen, als babe freilich Gott geredet am Ansang aller Dinge, als Sein allmächtig Wort die Welt geschaffen, aber nun gehe auch die Welt ihren Gang weiter nach ihrem angeschaffenen Plan, nach ihren in sie hineingelegten Gesehen; nun wohne Gott in Seinem himmel, und die Welt und die Menschen gingen hier unten ihren Lauf, und ein Band und einen Verkehr und einen Umgang gäbe es nicht zwischen Gott und den Menschen. So ist's nicht, denn wir wissen, daß die Engel Gottes in der Christnacht auf die Erde gekommen sind; und unser

Text fagt auch beutlich: bas Licht bes Wortes Gottes fcheint in ber Belt, und es erleuchtet bie Menfchen; er fagt nicht, es habe geschienen, es habe erleuchtet, es habe Licht geichaffen, fondern es scheint, fagt er, es erleuchtet, es ift bas Licht. Das Wort Gottes fpricht in unfer Dhr hinein, bas Licht Gottes leuchtet in unsere Seele binein, Gein Kinger ift an unferem Bergen, Sein Dbem fpielt um unsere Bebanken, Seine Sand wirft bie Faben unfere Lebens jufammen; - es ift nicht mahr, Geliebte, bag eine Rluft bas Geschöpf loeriffe von bem Schöpfer, bag eine Scheibemand gezogen mare zwifchen Gottes Bergen und bem unferen, benn es fieht geschrieben und wir wollen und barauf verlaffen : "Er ift nicht ferne von einem Seg= lichen unter une." Und auch bas ift nicht mahr, wenn unser Rleinglaube bazwischen spricht und fragt: Bohl glaube ich's, bag Gott gerebet bat ju ben auserwählten Menfchen, ju ben beiligen Mannern, ju Geinen Begnabigten unter ben Menschenkindern; aber bat Er auch für mich ein Wort, ber ich fo flein, ber ich fo burftig, ber ich fo geringe bin? und wird Er ein Wort für mich haben gerade in biefer meiner Roth, einen Troft haben gerade in biefem meinen Rummer, ein Wort ber bulfe gerade in biefer meiner Angft, ein Bort bes Balfams gerade in biefe meine Bunbe? Meine Geliebten, ba follen wir querft ansehen bas Beihnachtswort: "nun ift große Freude widerfahren allem Bolf", und follen bagu nehmen unfer Text= wort von bem mahrhaftigen Licht, bas alle Menfchen erleuchtet, bie in biefe Belt tommen, wenn fie es nur aufnehmen. Es weiß freilich auch unfer Text von einer Zeit ber Finsterniß auf Erben, ba ber Menschen Augen buntel geworben waren für Gottes Licht, und ba freilich bat Gott nur reben konnen gu Seinen Auserwählten und burch Seine Auserwählten zu ben

Wenigen bie ein Auge für Sein Licht gehabt. Aber nun ift ja Weihnacht gewesen, und ber Beiland ift gekommen, und bas Wort bes allgemeinen Beils ift über bie Welt gesprochen. Run find wir ja Alle begriffen und bu auch bift begriffen, bu mit jeber beiner Rlagen, mit jeber beiner Fragen, mit aller beiner Laft und Dein bift begriffen unter bem Wort: "Wer zu mir fommt, ben will ich nicht hinausstoßen", wenn bu nur ein Dhr haft für Gein heilig Wort, wenn bu nur ein Auge haft fur Sein beilig Licht. Und fo ift benn auch bas nicht mahr, wenn nun auch noch bein Gewiffen barein reben und fagen will: o, wie gerne glaubte ich's, bag mein Gott ein Wort für mich hatte und für meine allerfleinfte Noth, wenn nur mein Berg nicht fo unrein mare, und meine Band nicht fo schuldig, und mein Ginn nicht so unheilig; aber fann ber reine Gott Bohnung machen in meinem un= reinen Bergen? und fann ber beilige Berr bes himmels Umgang pflegen mit Seinem unheiligen Rind? Aber auch mit ber Rebe, ob es wohl eine feine bemuthige Rebe mare, follst bu nicht ausweichen. Saben boch die Engel in ber heiligen Nacht verfündigt: "Friede auf Erben und ben Men= fchen ein Wohlgefallen", und wir nehmen's von ben Engels= lippen und fingen's fonntäglich : "Ein'n Bohlgefallen Gott an une hat, nun ift groß Fried ohn' Unterlag, all' Fehd hat nun ein Enbe"; und unfer Tert brudt bas Siegel barauf und fagt: "Der eingeborne Gobn vom Bater, ber ift gewesen voller Gnade!" Da lagt und benn auch glauben an bie Gnade Gottes, und lagt une fröhlich vertrauen: Wir haben einen Gott, ber ein Wort für uns bat, wir haben einen naben Gott; ich fann ju meinem Gott fagen: Du bift mein Gott, und Er antwortet mir in die tiefe Seele hinein: Du

bist mein Kind! ich kann vor Ihm beichten, so spricht Er mich los; ich kann zu Ihm beten, so erhört Er mich; ich kann zu Ihm seufzen, so spricht Er mich stille; und es bleibt dabei: Gott hat ein Wort für uns, und immer ein Wort, und immer das rechte nöthige Wort.

#### II.

Aber nun erhebt sich eine andere Frage: Wenn Gott ein Wort für uns hat — wo spricht Er Sein Wort, wo leuchtet Sein Licht? und wohin muß ich mein Ohr und wohin muß ich mein Auge wenden, daß ich Sein Wort höre und Sein Licht trinke?

Und ich könnte ba thun, wie Viele thun, ich könnte euch binaufweisen an die Sternenschrift bes himmels, benn unser Tert fagt: "bie Welt ift burch bas Wort Gottes gemacht"; fo find ja die Sterne bie großen leuchtenden Buchstaben, bie Gottes Wort an ben himmelebogen Schreiben, und barum fagt auch ber Pfalmift: "Die himmel erzählen bie Ehre Gottes". Dber ich konnte euch vom himmel herunter auf bie Erbe weisen, benn unser Text sagt: "alle Dinge find burch bas Wort Gottes gemacht"; so find ja all' bie tausend Dinge ber Erbe nur taufend Bungen, um Gottes Willen, Bottes Gebanken, Gottes Bort auszureben, wie benn auch Siob spricht: "frage bie Thiere, Die konnen's bich lehren, und die Bogel unter bem Simmel, die werben's bir fagen". Dber ich konnte euch aus ber Welt hinein in euer fleines Leben weisen, benn unfer Text fagt: "In bem Bort Gottes ift bas leben ber Menschen"; fo ift ja bein leben ein bunter Teppich, gewoben von Gottes Finger, bu haft wenig baran gethan, bu haft vielleicht ein paar schwarze Faben bineingezogen, du hast vielleicht hie und ein Loch hineingerissen, aber gewirkt und gewoben ist dein Leben von Gottes händen, und viel bunte Bilber sind hineingewirkt, die predigen laut göttliche Worte und göttliche Dinge, die predigen Buße und Bergebung, und Gebet und Erhörung, und Strafe und Gnade, und Jorn und Erlösung, und ben ganzen Reichthum Gottes, wer nur sein eigenes Leben zu lesen versteht!

So könnte ich euch auf himmel und Erbe, auf Belt und leben weisen und fagen: Da fucht Gottes Wort, biefe Seine Werke ba find Seine Worte und Seiner Worte Schrift! Es ift nur Eine bas mich hindert; unfer Text spricht: bas Wort Gottes mar in ber Welt, benn bie Welt ift burch baffelbige gemacht, aber, fest er bingu, aber: "bie Welt fannte es nicht", benn bie Welt ift Finfterniß geworben, und ob auch bas licht scheint in bie Finfterniß, so begreift boch bie Kinfterniß bas Licht nicht. Wie fteht's nun ba um uns? find wir eben auch finfter wie bie Welt, bag wir eine Dede por ben Mugen haben und feben bas Licht Gottes nicht, und daß wir ein geschloffenes Dhr haben und hören die taufendstimmige Sprache Gottes nicht? Gewiß ift's, bag bie himmel bie Ehre Gottes ergablen und bag bie Bogel bes Balbes Seine Bunder fingen, und bag Sein Finger burch unfer Leben maltet. Aber bas ift auch gewiß: eine Sprache haben fie nicht, und Worte reben fie nicht; man muß ben Schluffel haben zu ber mächtigen Zeichenschrift in ber bie Sterne reben, und zu ber bunten Bilberschrift in ber bas leben prebigt von Gott; man muß — bas ist ber Schlüssel — man muß Gott juvor im Bergen und im Beifte haben, und muß Gott beraubringen ju ber Betrachtung ber Welt und bes lebens, ba findet man Gott bis hinein in die fleinste Blume des Felbes

und bort Seine Stimme aus bem leifesten Pulsichlag bes Lebens. Aber bringft bu nicht Gott ichon mit in beinem Bergen, ba fiehst bu in ber Sonne Richts als bie Sonne, und in ben Sternen Richts als bie Sterne, und bein leben icheint bir gar nur als bein felbsteigenes trauriges Wert; bu tannft ba himmel und Erbe burchfahren und bas gange leben berunter leben, und findest boch Gott nicht, benn bu fennft bann ihre Sprache nicht. Und nun muffen wir's ja allerdings betennen, bag wir eben auch finfter find wie bie Belt; wir find wie fie ben Beg Abams gegangen, wir haben wie fie Gott verlaffen und Gottes Bild verloren; fo haben wir auch für une felber und ohne Beiteres nicht jenen Schluffel, ber bie Zeichenschrift ber Ratur aufthut, bag wir Gott lefen könnten in Seinen Werfen. Darum weise ich euch nicht auf himmel und Erbe und leben bin. Bas bulfe es uns. wenn wir ba auch Gebanten fanden, und mußten boch felber nicht, ob wir baran Gottes Bort und Babrheit batten, ober bie Eingebungen unferes Bergens, und bie Einbilbung unfere Bahne? Bir muffen erft ben Schluffel, wir muffen erft Gott und bie Runde Gottes wieder haben; wir haben nicht genug an Zeichenschrift und unfichtbaren Stimmen, Die aus ben Führungen unferes lebens ju und reben; mir brauchen ein ausgesprochenes, ein ausbrudliches, ein festes, flares, beutliches, rebenbes Wort Gottes; barum weise ich euch vielmehr noch einmal in ben Text binein.

Der Text nennt das wahrhaftige Licht, bas die Mensichen erleuchtet, und er weift es auch nach und sagt: das sei ber Sohn Gottes, berselbe Sohn Gottes, ber am Anfang alle Dinge gemacht hat und bas Leben der Menschen gewesen ift, ber barnach als bas Licht in ber Finsterniß ge-

ichienen und ben Menichen ber Finfterniß von einer fünftigen Erscheinung bes Beils gerebet bat, und ber endlich Rleisch geworben ift und unter uns gewohnt hat voller Gnabe und Bas aber biefer Sohn Gottes gethan, und in ben Zeiten ber Berheißung gerebet, und in ben Tagen Seiner Erscheinung im Fleisch vollbracht bat, um bas mabrhaftige Licht zu werden, bas alle Menschen erleuchtet, bas ift ge= schrieben, erzählt und une von Gott gegeben in biefem Buch, in dieser heiligen Schrift. Und weil die heilige Schrift zeugt von diesem Sohne Gottes, ber bas mahrhaftige Licht ift. barum wirft fie wie bas Licht: fie erleuchtet une, fie thut une bie Augen auf, fie nimmt bie Dede jener Finfterniß von unseren Augen, fie macht die Albernen weise und bie Blinden sebend, bag fie wiederum Gott erfennen; furg, an biefer beiligen Schrift haben wir jenes ausgesprochene rebenbe Wort Gottes, bas Gott und bie Runbe von Gott une in ber Finfter= niß wandelnden Menschen wieder giebt; fie ift jener Schluffel ben wir fuchten, ber uns die Beheimniffe Gottes wieber aufthut, daß wir 3hn auch wieder in ben Sternen lefen, und Ihn wieder in und und in unserem Leben fühlen und finden mögen. Und wenn du alfo jene vorhin gestellte Frage wieder aufnimmft: Wo fpricht Gott Sein Bort? wo leuchtet Sein Licht? und wohin muß ich mich wenden, daß ich Sein Wort hore und Sein Licht trinke? so ist die Antwort: bier in ber von Gott gegebenen, von Seinem Sohne, bem mahr= haftigen Lichte zeugenden beiligen Schrift, bier haft bu Gottes rebendes Wort, bas Gott une spricht. Und babin sollst bu bich wenden; bas follft bu fragen, wenn bu Antwort brauchft, babin follft bu bliden, wenn beine Seele nach Leben burftet. Und bu magst es fröhlich glauben: bies Wort wird immer

ein Wort für bich haben, auf alle beine Rlagen wirb's eine milbe Tröstung haben, benn co ist ein wunderlieblich, wunberreiches, unergründlich tiefes Bort!

### III.

Doch vielleicht bist du nicht zufrieden und wirst mir entgegen und sprichst: aber ich habe Durft nicht nach einem bloß geschriebenen, sondern nach einem lebendigen Worte, nach einem Worte, das in meine todte Seele hineinspreche, und mache sie lebendig, und du weisest mich da auf den todten Buchstaben hin! Und ich habe Durst nach meinem Gott, nach dem lebendigen Gott, daß Seine Lippen zu mir reden, daß Sein Geist durch meine Seele fahre, daß Sein Lebendshauch mich erwärme, und du kommest und vertröstest mich auf das kalte, stumme, geschriebene Wort!

Bielleicht sprecht ihr so, Geliebte; und ich gebe euch Recht darin, daß und Leben noth ift, Gottes Leben; und darin gebe ich euch auch Recht, daß das Wort des Lebens uns müsse von lebendigen Lippen gesprochen, von lebenswarmem Munde bezeugt, von lebendiger Hand und entgegengetragen werden, denn wir sehen's schon im täglichen Leben, daß nur das gesprochene Wort Macht hat über das Herz. Also in dem Allen gebe ich euch Recht; aber nicht gebe ich euch Recht, wenn ihr des Herrn Wort hier eine todte Rede und todte Buchstaden nennen wollt. Ist denn nicht dies Wort des persönlichen Sohnes Gottes persönliches Wort? ist nicht dies Wort des Heilandes Rede? und hat nicht der Heiland gesagt von Seiner Rede: "Meine Worte sind Geist und Leben"? und hat Er nicht gesagt von bieser Schrift: "suchet

in ber Schrift, benn ihr meint, ihr babet bas ewige leben barinnen, und ihr thut wohl baran, benn fie ift's bie von Mir zeuget?" Rufen wir und nur ins Gebachtnig gurud. was wir eben gesagt und gehört haben: Der Gobn Gottes bat die Welt geschaffen, und in ihre Finsterniß hinein geschienen, und ift endlich Gelbft in fie gekommen; was Er aber im Unfang gethan, und in ber Berheigung gerebet, und in Seiner Erscheinung vollbracht bat, bas ift bezeugt und niedergelegt in dieser Schrift. Go ift ja bies beilige Bibelwort gewiß nicht ein bloger Buchstabe, sondern es ift bas Zeugniß bes Sohnes Gottes und bes herrn Wort; und als bes herrn Wort ift's nicht blog eine Erzählung von Ihm, ober ein Bild Seiner Gebanken, sonbern es ift Sein Beift und Sein Leben barinnen; es ift die Leuchte barin Sein Licht brennt, es ift ber Leib barin Sein Geift gefaßt ift, es ift bie Form und Gestalt bie Sein Leben in sich und au une trägt; ja ce ift nicht blog Geift und Wort, fondern ber herr Selber, Er perfonlich ift und lebt und wirkt in Diesem Seinen Worte; und wenn bu's aufschlägft, bas Bort ber Wahrheit, und liesest barinnen, ba tritt bir aus ben Worten bes herrn lebenbige, perfonliche Gestalt entgegen, und Seine Lippen sprechen bir bie Worte zu, und Seine Rraft macht fie in beinem Leben wirksam, und Gein Beift versiegelt fie an beinem Bergen. Rein, Geliebte, wir haben ein Wort, das Geftalt und leben hat, das bes herrn leben bat und Seine lebendige Geftalt in aller ihrer erlbfenben Rraft, in aller ihrer heilbringenben Gnabe und erleuchtenben Bahrheit vor unsere Geele ftellt.

Und in biesem herrn werben wir benn mohl Alles finden, bas wir suchten; feben wir nur im Texte gu, wie

biefer Berr gestaltet mar: ber Text geht bavon aus, es gebe nur Ein Wort Gottes, es fei Alles bas nemliche und felbige Bort Bottes, basjenige welches im Unfang bie Belt geschaffen, und basjenige Bort Gottes welches all feine Berte in ber Belt une bezeugen, und basjenige Bort Gottes, welches Er gerebet habe burch Seine Zeugen und Propheten, bas fei Alles Gin einiges und felbiges Wort Gottes. Eine schaffenbe Gottesfraft; und biefes schaffenbe Bort Gottes, fagt bann ber Tert weiter, Diese schöpferische Macht Gottes ward Reifch in ber erften beiligen Beihnacht, Die ift ba Menfch geworben, bie nahm ba unfere Geftalt an, und wohnte unter uns, und redete ju uns, und gab fic und. Da haben wir's ja bann Alles flar beisammen, Alles was wir brauchen und Alles was die Beihnacht uns ge-.bracht hat: Wir haben ba ein flares, festes, ausgesprochenes Wort; und aus dem Wort fpricht ju uns ber Berr, ber Sohn Gottes, das mahrhaftige Licht, das ewige Leben, ber Eingeborne voller Gnabe und Bahrheit; diefer Berr aber trägt unsere Gestalt, Er hat Lippen die ju uns reben, Er hat Augen die uns Liebe fagen, Er hat Bande die uns fegnen, Er hat Urme bie une tragen, Er hat Menfchenge= ftalt. Brudergestalt, an bie wir und liebend ichmiegen und uns ju 3hm thun konnen, wie jum Freunde ber Freund. Und boch trägt Er in biefer Menschengestalt Gottes eigenes, schaffendes, allmächtiges Wort, und spricht's aus, bies lebenschaffende Bort, in Seine Belt, fpricht's in unsere Seele binein und macht fie lebendig, fpricht's in unfer Berg binein und macht es getröftet, fpricht's in unfer Gemiffen binein und macht es rein, fpricht's in unsere Werke hinein und macht fie gut, ober wie's unfer Text ausbrudt, macht uns

gu Gottes Kindern, macht uns aus Gott geboren, bringt uns aus bem Dunfel an bas Licht.

Und bas Alles, meine Geliebten, ift ber Beibnacht Segen, ift uns zur beiligen Chriftnacht bescheert, ba Er vom boben himmel fam. Seitbem rebet Gott mit uns Menfchen perfonlich burch bie Perfon Seines Sohnes. Da find wir benn wohl zufrieden, meine Geliebten, mit fo ewigen, reiden Weihnachtsgaben, und geben mit gefättigter Seele aus bem Gotteshaus jurud in unfere Saufer, aus bem Fefte wieder in bas leben, aus ben Freubetagen wieder in bie Werktage hinaus. Und wenn noch ein Raum in unseren Bergen leer geblieben mare, fo wollen wir und troften und benten, wir haben einen sprechenden Gott, ber die Leere aus= füllen mag mit bem Brobe Seines Bortes; ober wenn wir viel zu lösen ober zu entwirren hatten an bem bunklen Rath= fel unfere Lebens, fo wollen wir hoffnung faffen und benten, wir haben ein festes Gotteswort, bas unfere Ruges Leuchte fein kann; und wenn wir boch noch Rummer und Sorge auf bem Gemuthe tragen, und haben auch feinen Freund ber une tröftet, so wollen wir's nicht vergeffen, wir haben boch einen Freund unter ben Menschenkindern, ber fich ju uns thun wird mit holdfeliger Rebe. Nur bas Gine wollen wir uns noch warnend gurufen, bag es nicht von uns beißen moge: "Er fam ju Seinem Eigenthum", ju Seinen Menschen, zu Denen, bie Seinen Namen tragen, und "bie Seinen nahmen 3hn nicht auf:" bag es viel lieber beißen moge: Sie nahmen 3hn auf, und "bie 3hn aufnahmen, benen gab Er Macht, Gottes Rinder zu werben, die an Seinen Namen glauben". Amen.

## XI.

# Behalten am 2. Weihnachtstage, 1848.

Wir beugen unsere Aniee gegen ben Bater unseres herrn Jesu Christi, ber ber rechte Bater ift über Alles, was ba Kinder heißt im himmel und auf Erben. Dem sei Chre in ber Gemeinde, die in Christo Jesu ift, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Bater unfer u. f. w.

Der Text Joh. 1, 1—14 ist abgebruckt vor ber neunten Predigt.

Als wir zum letten Male über diesen Tert mit einander redeten, haben wir die erste hälfte desselben betrachtet, wo die Rede ist von dem Wort, dem Sohne Gottes, der von Ewigkeit her gewesen, durch den Gott die Welt sammt den Menschen geschaffen, der noch immersort das Leben und das Licht der Menschen ist. Bon diesem Sohne Gottes heißt es nun weiter in der zweiten hälfte des Tertes, die wir heute betrachten wollen: "Er kam in Sein Eigenthum". Und da wollen wir nur gleich bekennen: Wir sind das Eigenthum des Sohnes Gottes, durch Sein Blut erworben, durch Sein

Wort gesammelt, und nach Seinem Namen genannt. Und auch bas ift mahr, eine Birflichfeit, bag ber Gobn Gottes gefommen ift zu une, ben Seinigen, und une nicht verlaffen noch verfaumt hat. Es ift in ben letten Zeiten fo Bieles an= bers in ber Welt geworben, aber bie Treue Chrifti gegen uns ift dieselbe geblieben, wie Sein Wort an uns und bas Suchen Seiner rettenben Liebe nach und. Es ift fo Bieles anbere geworben, bas gange Leben ift aus feinen alten Bahnen getreten, und aller Menschen Sinne find zerstreut; aber unser Christfest haben wir boch wie immer gehabt, feines seiner großen und fröhlichen Worte bat uns gefehlt und feine feiner freundlichen Sitten ift unterblieben, jum ficheren Un= terpfande bafur, daß bie Liebe Jesu sich nicht manbelt und bag Chriftus Derfelbige ift gestern und heute und auch in Emigfeit. Darum wollen wir auch heute einmal alles Unbere vergeffen, uns einmal losmachen von all ben bangen Dingen, die uns jest im Sinne und auf bem Bergen liegen, und une gang vertiefen in bie ewigen Schabe, in bie mit feinem Bechsel ber Zeiten wechselnben Guter, die wir ba= burch haben, bag ber Sohn Gottes in bie Belt gefommen ift und noch immerfort auch zu uns als in Sein Eigenthum fommt. Denn bavon gerabe rebet die lette Salfte unfere Textes, die wir heute betrachten wollen; fie faßt es Alles in einige wenige, liebliche Worte jusammen, und fagt: Das hat der Sohn Gottes burch Sein Rommen uns zu Bege gebracht, daß wir Gottes Rinder werden konnen, die von Gott geboren find. Rinder Gottes, Die von Gott geboren find - Beliebte, bag wir bas werben fonnen, bag wir bas find, bag wir bas bleiben, auch wenn bie gange Welt uns gerfiele, bas ift's, mas ber Gobn

Gottes an ben Seinen schafft. Wir wollen bas Einzelne burchbenken.

I.

Schon das ift ein liebes Wort, daß wir in Christo sollen Macht haben Kinder zu werden. Wer dächte nicht dabei an jenes Wort des Herrn: "So ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in's Himmelreich eingehen"! und wer dächte nicht dabei an so manche Stunde im Leben, wo wir viel drum geben möchten, wenn wir nur wieder harmlos sein könnten wie ein Kind, wenn wir nur wieder lachen und weinen könnten wie ein Kind! Kindesnatur ist weich und mild, Kindesnatur ist voll Liebe und Luft, Kindesnatur ist bildsam und tragsam, Kindesnatur ist demüthig und gut; o daß wir wieder mild, und liebend, und geduldig, und demüthig und gut wie Kinder werden könnten!

Denn es ist etwas hartes, etwas Kaltes in bem Mensichen, und das immer härter und immer kälter wird, je älter ber Mensch wird. Das harte Leben legt seine eisigen Arme um das Menschenherz, und erkältet das herz: es saßt den Menschen mit seinen Sorgen, und Sorgen verengen das herz; es schaufelt den Menschen auf den Wogen ehrgeiziger Luft, und Ehrgeiz ist ein Bater der Selbstsucht; es kettet den Menschen an sein kleines, kleinliches Tagewerk, und unter den täglichen Plagen verkümmert das Menschenherz; es zieht den Menschen in den Staub, in die Erde herunter, und in dem Staubesleben versiegt der frische Born des herzenst; es legt dem Menschen Last des Kummers auf so überviel, daß die Augen zulet thränenlos werden — o das Leben hat tausend Mächte und Mittel, um aus dem weichen,

frommen Rinbesbergen ein bartes, faltes, verschloffenes Mannesherz zu machen. Und boch ift's nicht richtig und ift nicht in ber Ordnung, bag bas Menschenherz ben Rinbesfinn verliere. Harte Bergen find franke Bergen, und talte Bergen find tobte Bergen. Es ift auch fein Friede und feine Seligkeit in bem harten Bergen. Es sehe nur ein Jeber fich felber an und frage fich: ob's nicht eine Boblihat ift, wenn bie Spannung bes Lebens fich einmal in einer ftillen Stunde auflöft in eine milbe Thrane; ob's nicht Geligkeit ift, wenn man einmal alle Gorgen bes Lebens, und alles Leib bes Lebens, und alles Streben bes Lebens, all biefen unruhigen Taumel nur auf eine furze Stunde bes Lebens vergeffen und binlegen und barmlos, wie man's fonft gewesen, mit bem Rinbe wieber Rind fein fann; ob's nicht tief im Bergen ein Gehnen giebt, bag man Alles laffen, miffen möchte, auch bas Allerbefte, mas bas fpatere Leben gebracht bat, und fehren jurud auf ben Anfang, und fein nur wieder arm, aber auch gludlich wie ein Rind. Gewiß, Beliebte, es ift feine Gesundheit, sondern Krantheit, wenn bas altgewordene Berg fo falt geworden ift; und es ift feine Rraft, fonbern Armuth, wenn bas Menschenherz nicht mehr von Grund aus weint und lacht und liebt.

Aber barum ist's auch Reichthum und Gabe, wenn ber Sohn Gottes uns bas giebt, baß wir wieder Kindesherz und Kindessinn gewinnen. Er giebt uns bas durch Sein Wort. Achtet nur auf unser Evangelium: ba geht eine Reihe von Worten hindurch, die reden von Finsterniß, von "Richt-begreisen", von "Nichtsennen", die weden tiese Wehmuth in dem Menschenherzen; und eine andere Reihe von Worten geht hindurch, die reden von Leben und von Licht, von

Rinbschaft, Gnabe und Bahrheit, bie weden tiefe himmlische Sehnsucht in bem Menschenherzen. Und so geht es burch bie gange Schrift. 3hr wißt es, und wer's nicht weiß, ber kann's erfahren: es geht burch bas ganze Wort bes herrn ein tiefer Lon ber Wehmuth, ber als von einem verlornen Paradiese rebet, ber als von einem verschloffenen himmel, als von einer eingebüßten Unschuld fo rebet, als ob er in jebes einzelne Berg binein fprache und fagte: bu baft bir ben himmel verschlossen, bu haft bir bas Parabies verlo= ren! Und bann wieder spricht burch Christi ganges Wort ein Ton ber Sehnfucht hindurch, ber als von einem neuen himmel, als von einem wiederzusuchenden Paradiese in jeder Silbe rebet, ber bie Bilber einer feligeren und reineren Belt vor die Seele malt, als wollte er ju jeder Seele fagen: bu mußt bich aufmachen ohne Gaumen, ohne Rudwartsgeben, und suchen biefen neuen himmel und biefe neue Belt! Seht, und nun fest euch einmal nieder über bem Bort bes herrn, lefet es am Abend und lefet es am Morgen, und lagt es auf euer Gemuth wirfen, und burch eure Seele ziehen — ba wird bie Wehmuth, bie burch bas Wort bes herrn weht, über eure Seele fommen, und wird bas Eis von eurem Bergen ichmelgen, und wird feine Barte auflofen in weichen und fillen Sint, daß es wieber in Luft und Leib ergittern und lieben und hoffen tann - und bie Gehnsucht wird über euer Berg tommen aus bem Worte bes Berrn beraus, und wirb es lofen aus ber Enge ber Belt, aus ber Rette, bie ihm bas leben umgeworfen bat, und wird eurer Seele wieber Flügel geben, bag fie ben himmel fucht. Go ichafft's ber herr burch Gein Wort, bag bie alten und harten Menschenherzen burch baffelbe Bort wieber

jung und frisch und lebensvoll, wie herzen der Kinder werden. Und so sehr ist das eine Wirfung und ein Wert des herrn, daß ihr daran wissen könnt, wie viel der herr an euch geswirft hat, daß ihr sagen könnt: So weit mein herz mild und weich und liebend und hingebend geworden ist, so weit ist's von Christi Wort durchdrungen; so viel ich an Wärme, an Demuth, an Friede, an Freude, an Liebe habe, so viel habe ich an Christo Theil; so viel ich Kindessinn aufgesnommen habe, so viel habe ich aufgenommen von Christi Sinn, denn "die Ihn aufnehmen, Denen giebt Er Macht, Rinder zu werden".

#### II.

Und "Gottes Rinber", heißt es barüber hinaus; nicht Rinbesfinn blog und Rinbesherz hat ber Sohn Gottes ben Seinen wieder gegeben, sonbern Er hat auch bem Rinbesfinn eine Beimath und bem Rinbeshergen einen Bater wieder gegeben, hat une ben großen Gott im himmel jum Bater gegeben, bamit ben himmel zu unferer Beimath, und uns wieber reich und felig gemacht. Denn Rinbesfinn ift immer felig, wenn er eine Beimath hat; Rinbesherz ift immer voll, wenn es im Schoof ber Liebe ruht, bie es gebar; Rinbesherz ift immer reich, wenn es einen Bater bat, ben es bitten fann. Dann erft ift bas Rinbesherz betrübt, wenn's aus ber Liebe Beimath vertrieben, wenn's aus ber Liebe Schoof geriffen, wenn's von des Baters Sand getrennt ift. Und barum, Geliebte, ift bas Menfchenherg immer im ganzen Leben so betrübt, und gebt burch fo viel Beh, und hat fo schwere Laft zu tragen, und trägt fie fo schwer, weil sein Gewissen ihm fagt: es fei wie ein verlorner Sohn aus ber heimath und von bes Baters Wegen gewichen. Aber barum ift nun auch bas Christenherz wieder so fröhlich, weil es weiß, sein heiland und herr hat uns in die heimath zurückgeführt, und uns dem Bater und ben Bater uns zurückgegeben.

Das hat Er aber gethan burch Sein Menschwerben, Leiben und Sterben. Beachten wir, mas unfer Text uns fagt: Er, ber bes Batere Bort und von Ewigfeit bei Gott war, ift Fleisch geworben; Er, ber von Anfang ber bas Leben ber Welt und ber Menschen mar, hat unter uns gewohnt; Er, ber allezeit bas licht ber Menschen ift, bat und Seine Berrlichkeit feben laffen; Geliebte, Er ift ju une in unfere Belt gekommen, Er, ber ein Gobn Gottes mar, ift uns nachgegangen, weil Er uns ju Geinem und unferm Bater versammeln wollte; und bamit wir Ihn auch aufnähmen, bat Er unser Fleisch und Blut angenommen, und bat ge= weint wie wir, und hat gelebt wie wir, und hat gebulbet und gelitten wie wir, bamit wir zu 3hm als zu unserm Bruber und burch 3hn ju Gott eine Liebe faßten. bann ift Er für uns jum Opfer geworben, bat unfere Miffethat auf Sich genommen, hat die große Rluft unferer Schuld ausgefüllt burch bas Opfer Seiner Liebe, und und vor Gott vertreten und mit Gott gefühnt, bag wir nun wiffen: "burch 3hn haben wir ben Bugang jum Bater !"

Geliebte, burch solche große heilsthaten und aus ber seligen Berkündigung berselben wiffen wir, daß ber allmächstige Gott unser Bater, daß Sein himmel unsere heimath, daß Seine Seligkeit unser Erbe ift. Wir sind wohl noch auf ber Banderschaft, und find noch Pilgrime im Leben und

Burger auf Erben eine turge Beit lang; aber wir wiffen, bag wir am Enbe ber Ballfahrt ein Baterhaus haben, nicht mit Banben gemacht, sonbern bas ewig ift im himmel. Und mabrend mir auf ber Wanberschaft find, mirb's oft buntel um une herum und trube in une; aber wir wiffen, bag vom himmel herunter und bie band eines treuen Batere balt, ber bie Seinen kennt, und nimmermehr Die aus Seiner Band reißen läßt, die 3hm Sein Gohn gegeben hat. Es fann auf biefer Vilgerfahrt Alles von uns genommen werben, was bie Erbe uns gab, Liebe fann fterben, Treue fann ge= brochen werben, die Ehre fann man une ftehlen, unfere Soff= nungen fonnen taufden, unfere Berte fonnen gericheitern. unser armer Leib mit seiner Rraft fann babin fiechen, Gelb und Gut fonnen bie Motten freffen und bie Diebe ftehlen, unfer ganges armes Erbenleben fann wie ein Bach ber Steppe im Sand versiegen, wie ein Balbbach im burren Berbftlaub fich gerfegen in Tropfen; aber wir miffen, Gin But fann nimmer von uns genommen werben: bag Gott uns und wir Gott lieb haben; und bas Berg ift nicht arm, noch elend noch tobt, bas in Gott reich und ewig lebenbig ift. Es fann une bange und einsam und rathlos werben in ber weiten, falten Belt, weil fein Mensch für uns eine Liebe, und feine Lippe für und einen Troft, und fein Ort für und eine Beimath hat; aber wir wiffen, daß wir im himmel einen gnädigen Belfer haben, ju bem wir fommen können ohne Kurcht, ber uns immer nahe ift, und ber bas Seufzen unferer Seele verftebt, und bort uns, wenn wir 3hn anrufen, allezeit. Und felbft wenn wir verirren auf biefem Lebens= wege, und abirren von ber rechten Strafe, bie bem fuß ber Menfchen gezeichnet und burch Gottes beiliges Gebot ge=

wiesen ift, o so wissen wir, daß wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben, vor bessen Thron ein ewiger Hoherspriester steht, ber für uns bittet immerbar, und um dessentwillen uns Gott vergiebt und uns behält. Denn ber Sohn Gottes ist zu uns als den Seinen gesommen, und wir haben Ihn aufgenommen und sind Eins mit Ihm geworden im Geist und Glauben, gliedlich eingepflanzt in den Sohn Gottes als Seine Brüder; so ist Gott unser rechter Bater, und wir sind Gottes Kinder.

### III.

Und zwar folche Rinber Gottes, bie von Gott find. Richt blog angenommene Rinber Gottes macht ber Beiland aus uns, wie wohl Menschen ein fremd Rind annehmen als ein eignes, aber es ift boch nicht Blut von ihrem Blut, noch Leben von ihrem Leben. Sonbern Er macht rechte Rinder Gottes aus uns, Die aus Gott geboren find, Die recht Beift aus Gottes Beift und Leben aus Gottes Leben find. So fagt es unser Evangelium mit ausbrudlichem, feligem Bort: Kinber, welche "von Gott geboren finb". Und bas thut ber herr Chriftus baburch, bag Er une ben Beift Gottes in unsere Bergen giebt. Das geschieht also: Erft macht Er uns mit Seinem Wort bas Berg finblich warm und weich und bilbfam in geiftlicher Wehmuth und himmlifcher Gehnfucht; bann legt Er unfer bereitetes Berg an Gottes Berg und verfohnt une burch Sein theures Blut mit unferm Gott; und wenn wir nun wieber getroft zu Gott als zu unserem Bater nahen können, und Gott wieber an unfer Berg als an ein recht Rinbeshers fommen fann, bann fommt ber Beift

Gottes in uns, gesenbet von Ihm, kommt immer in uns wenn wir darum bitten, kommt immer reichlicher und kräftiger in uns je mehr wir darum bitten, und füllt unsere Seele mit dem Lichte einer neuen Klarheit, mit den Trieben eines neuen Lebens, mit der Seligkeit eines neuen Friedens, mit dem Streben einer neuen Hoffnung, mit den Kräften eines neuen Wandels, bis wir, Geliebte, sagen können: Nun leben wir, und doch nicht wir, sondern nun lebt Gott in uns, denn wir athmen aus Seinem Odem, wir sind begeistet aus Seinem Geist, wir wollen aus Seinem Willen, wir denken Seine Gedanken, und wirken Seine Werke, und sind Ein Leben und Ein Geist aus Ihm und in Ihm, Er ganz unser Vater und wir ganz Seine Kinder!

Und bas ift ein herrlicher Troft, Geliebte. Ber mußte fonft nicht erschreden vor bem Bort: bu follft Gottes Rind fein! und wer mußte nicht gebenten, bag in foldem Borte auch eine Forberung liegt! Wenn irgend Etwas jur Batermacht gebort, fo ift es bas, bag ein Bater von feinem Rind ben ganzen unverbrüchlichen Gehorfam forbern barf; und wenn irgend Etwas jur Rindesstellung gehört, fo ift es bas, baf bas Rind bes Baters Willen ohne Abzug und ohne Wiberftreben thun foll. Wenn ein Rind bes Baters Gebot vergißt und verläßt, ba fällt es jedes Mal aus der Rind= schaft. Und so bebende Gebanken bat Reiner, auch ber Frommfte und ber Befte nicht, bag er's gablen konnte, wie oft er bas Baterher; Gottes betrübt habe, wie oft er aus ber Rindschaft und bem Gehorsam gefallen sei. Aber ba ift bas unfer Troft, Geliebte, bag wir Gottes Rinber finb, bag wir aus Gott geboren find. Bas geboren ift, bas bat einen Anfang bes Lebens, aber es muß boch erft machsen; und

was ein Rind ift, bas tragt bes Baters Bilb an fich, aber es muß boch erft ein Mann werben; und ehe es nicht gewachsen und jum Mann geworben ift, ift's nicht fertig. Co find wir auch noch nicht fertig, Beliebte, noch nicht ausgewachsen zu ber vollfommenen Geftalt Chrifti, fonbern Rinber, arme, fcmache, blobe, unfelbstftanbige, ungehorfame Rinber unseres himmlischen Baters; aber boch wieber, weil wir Rinder find, tragen wir ben Reim göttlichen Lebens in unseren Bergen, und bas vollkommene Bilb Chrifti vor unserer Seele; bas ift eben unsere Rinbschaft; und aus biesem Saamen gottlichen Lebens, ber auf unser Berg gefallen ift, werden wir, wie die Rinder, wie die Pflanzen Gottes machsen von Tag ju Tag und von Ewigfeit ju Ewigkeit, aus Rlarbeit in Rlarbeit, aus Rraft in Rraft, aus Licht in Licht. Go meint es ber Apostel, wenn er fagt: "Alles mas von Gott geboren ift, übermindet bie Belt". Und wir werben bie Wahrheit bes Wortes an unserem Bachs= thum, in unserem Sieg erfahren, wenn wir - Geliebte uns nur ein findlich Berg bewahren, wenn wir nur bem Bater Glauben halten, wenn wir nur wie Göhne treu find.

Darum wollen wir mit Treue hinausgehen aus bem Weihnachtsfest. Wir wollen es bem Weihnachtsfeste danken, haß es uns auf's Neue in unser vielbewegtes Leben, in unsere erschütterten und in unsere betrübten herzen hinein dasselbige Wort gegeben hat, Gott sei wahrhaftig unser rechter Bater und wir Seine rechten Kinder; wir wollen uns auch laben und trösten und aufrichten und stärken an diesem Wort; aber wir wollen auch nicht vergessen, daß wir Gott für Sein Weihnachtsfest und für Seine Gabe der Kindschaft

ein kindlich Leben und einen kindlichen Gehorsam schulden, und wollen sorgen, kampfen, streben, daß wir Ihm je mehr und mehr in Wort und Werken die Opfer einer neuen Liebe, einer immer größeren Treue bringen. Das helf uns Gott! Amen.

### XII.

## Gehalten am Sonntage nach Weihnacht, 1849.

herr, ber Du bist vormals gnädig gewesen Deinem Lande, und hast die Gefangenen Jacobs erlöset, der Du die Missethat vormals vergeben hast Deinem Bolt und alle ihre Sünde bedecket, der Du vormals hast allen Deinen Born aufgehoben und Dich gewendet von dem Grimm Deines Borns, tröste uns, Gott unser heiland, und laß ab von Deiner Ungnade über uns. Amen.

Bater unser u. f. w.

#### Zert:

Luc. 2, 33—40: "Und Sein Bater und Mutter wunderten sich beß, das von Ihm geredet ward. Und Simeon segnete sie, und sprach zu Maria, Seiner Mutter: Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen Bieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf daß vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels, vom Geschlecht Aser's, die war wohl betagt, und hatte gelebt sieben Ishre mit ihrem Manne nach ihrer Jungfrauschaft, und war nun eine Wittwe bei vier und

achtzig Jahren, die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Dieselbige trat auch hinzu zu berselbigen Stunde, und pries den Herrn und redete von Ihm zu Allen, die auf die Erlösung zu Jerussalem warteten. Und da sie es Alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder in Galiläa zu ihrer Stadt Nazareth. Aber das Kind wuchs, und ward stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei Ihm."

Bir fteben mit biefer Stunde am Schluffe eines alten Jahres, ja ber erften Sälfte bes Jahrhunderts. Da gilt es abzurechnen, seinen Ueberschlag zu machen, Schaben und Gewinn den bie Bergangenheit gebracht gegen einander ab= jumagen, und barnach auszumachen, welche Aussicht man für bie Zufunft habe. Ich habe bas gethan, nicht für mich was nicht hierher, sondern in bas Rämmerlein geboren wurde - fonbern wegen ber Lage ber Gemeinde Chrifti in biefer Zeit; ich habe an ber hand bes gelefenen Textes mir flar zu machen gesucht: wie die Gemeinde Jefu ftebt auf diefer Schwelle zwischen Bergangenheit und Bufunft? und ich bin überrascht gewesen, wie tiefe Blide fich aufthun aus biesem Wort voll Beissagung; und ich bin fröhlich gewesen über ben Ausfall meiner Rechnung und über die Antwort, die fich meiner Frage gab. Dir scheint's nemlich, wenn ich aus ber Zeitlage ber Chriftenbeit in ben Tert und aus bem Tert in die Christenheit gurudsehe, als habe bie Gemeinbe Christi große Urfache, nicht nur ihrem Gott fehr bankbar fur bas lette Jahr, fondern auch recht gottesfreudig und recht hoff=

nungsreich für bas kommende Jahr zu sein. Freislich ist dabei im Sinn zu behalten, und ich will's, damit mich Niemand misverstehe, zuvor bemerken: daß es ja der Gemeinde Jesu niemals auf Glück und Gut und Wohlleben bieser Welt ankommt; sondern die Gemeinde Jesu hat ewige Biele, und wenn sie diese erreicht, ist's ihr gleich, ob der Weg dahin durch Rosen führt oder durch Dornen.

Doch ich will bas weiter ausführen, und will meine Borte aus bem Text erweisen.

I.

Es wird fich vielleicht Mancher unter euch gewundert baben, Geliebte, bag ich in bem, mas bas vergangene Jahr gebracht hat, große Urfache jum Dant gegen Gott finde, und daß ich sogar ber Chriftenbeit zumuthe recht bankbar bafür ju fein; und er wird vielleicht meinen: ja in bem Ginne, wie die Chriftenheit ihrem Gotte bankbar fein folle felbst für bas Rreuz bas fie tragen, felbst für bas Leib bas sie erbulben, selbst für bie Trübsal burch bie sie hindurch geben muß - in bem Ginne, aber auch in feinem anbern, moge bie Chriftenheit fur bas lette Jahr ihrem Gott gu banken haben. Und ba will ich benn gern bekennen: in bem Allen, was dies Jahr hindurch fich auf ben Gaffen breit und laut gemacht, mas bie meiften Bergen und Gedanken beschäftigt, was ben Markt ber Belt erfüllt bat - ba febe ich auch feinen Grund jum Preisen. Es ift ein Altes ge= fallen und ein Neues geworben, und bas Reue möchte etwa über Nacht wieder neu werben. Aber über bas Alles ift bei Christenmenschen, ift bei allen Denen, die bas Wort fennen: "Bo ber Berr nicht bas Saus baut, ba arbeiten

umsonft, die baran bauen", wohl nur Ein Urtheil. wiffen's: Alle Form ber menschlichen Dinge, alle irbische Ordnung, alle Faffung bes zeitlichen lebens muß, wenn fie bauern foll, einen Grund baben außer ber Zeit von Gott gelegt. Diefer Grund ift berfelbe, ben unfer Text bezeichnet als ben Edftein, auf bem bie Menfchen fich aufrichten, ober an bem fie zerscheitern: es ift ber Rame Chrifti, es ift bas Wort Gottes, es ift bas beilige Gefet, bie ewige Ordnung bes Allerhöchsten; bas ift ber Bolfer Bort, bas ift ber Staaten Grundregel, und ihres Baues Grundstein. Auf biesem Grundstein mar jenes Alte aufgeführt im Glauben, aber es ift schon lange und nicht erft von gestern ber, bag es abgewichen, weggerudt ift von jenem Grund, bag bie Menfchen, bie in diesem alten Sause unseres Lebens lebten, nicht mehr Gefallen an jenen feinen ewigen göttlichen Grundlagen batten. Es hat nicht an Propheten gefehlt, bie biefe Befahr erfannt hatten; es hat nicht an Stimmen gefehlt, bie gewarnt hatten; es hat nicht an Zungen gefehlt, bie ben 21rs men gesagt hatten: wenn ihr nicht forgt reich in Gott ju werben, so wird ber Tag fommen, wo eure Armuth euch ein unerträglich Uebel bunfen wirb, bag ihr eure Banbe ausftreden werbet wider Gottes Gebot nach frembem Gut bie es ben Reichen gefagt hatten: wo ihr nicht forgt Gottes Haushalter zu werden, so wird ein Tag kommen, wo bie Gerichte Gottes ben Neib, ben Sag, bie Miggunft erweden werben über ben ungerechten Mammon - bie zu ben Dbrig= keiten gesagt hatten: wo ihr nicht selbst euer hohes Amt im Glauben umfaßt als ein von Gott gegebenes und in Gott geheiligtes und von Gott übermachtes Amt, fo wird ein Tag kommen, wo man euer Amt und euch eben auch behandeln

wird wie ihr es eben felbst behandelt habt, nemlich als ein menfolich willführliches Ding - ober bie zu ben Gebordenben gefagt hatten: fo ihr nicht gehorcht in freiem Beborfam und in gläubiger Treue ben Menfchen, ale um Gotteswillen, fo wird ein Tag tommen, wo ihr euer eigenes Berg nicht mehr werbet zum Gehorfam zwingen können und euere Sand fich felbft an ber Ordnung Gottes vergreifen wirb. Gefagt, gewarnt, gerathen ift bas Alles; leugne bas, wer's fann; aber leugne auch, wer's fann, bag feine Reue und feine rechtfcaffenen Fruchte ber Bufe banach getommen find, wenigftens nicht im genugenben Magke. Und fo bat benn bem Atten geschehen muffen, was ihm geschehen ift: bag es undlich fiel! Das Neue aber, was fich in der Welt allent= balben an die Stelle jence Alten gefest hat - man foll's feinem Chriftenmenschen jumuthen, bag er ben Dunft über= feben, ober daß er ihn in leibender Stille herunterschweigen folle - bies Reue, ift's nicht entstanden im ausbrudlichen Abfeben vom Borte Gottes? nicht im ausgesprochenen Abbehnen bes Glaubens? ift nicht aller Orten feiner Gase etfter: daß es ohne Glauben, ohne Religion, ohne Bort Gottes, und ohne Befenninif bes Namens Gottes und Seines Christ fein will? So ist's gang gewiß. Geliebte, bas wird fo wie's ift, auch nicht bestehen. Und wenn's nun ver= fuchen wird fich herum ju legen, fich ju beffern, fich in anbere Bahnen zu werfen, wird's bann gleich auf bem Ginen, rochten, feften, ewigen Grunde zu fteben tommen? Es find bafür noch wenige Unzeichen ber hoffnung vorhanden; es th bagu noch nicht Reue und Buffe, noch nicht Kurcht Gottes, nicht Gelbsterkenntniß genug in ber Welt. Sonbern nach menschlichem Anschein liegt bie Sache fo: bie Dronung

ber menschlichen Dinge ift weggeschoben, weggerütt von bem Grund den Gott gelegt hat; dadurch hat sie Boben und Halt verloren; nun schwaukt sie wie ein Baum, dem die Stammwurzel durchschnitten, nun fällt sie hin und wieder wie ein steuerloses Schiff in der Brandung; und sie wird noch lange schwanken hierhin und borthin, sie wird sich noch oftmals werfen von rechts nach links und von links nach rechts, die sie wieder liegen und feste ruhen wird auf dom Grundstein und Ecktein, den Gott gelegt hat.

Aber eben an bem Puntte, Geliebte, erwacht meine Doknung, und eben ba, mo ber Ochmers am größeften ift, febe ich ben Grund Gott zu loben und zu banten. 3ch febr wie gesagt, nicht baf bie Welt große Miene machte, auf ben Edftein ju ruden; aber ich febe ben Edftein felber fich be wegen, ich febe, wie ber Grundstein Diene macht, fich wieber an ben rechten Plag ju ichieben, und fich wieber untera aubreiten bem leben ber Bolfer. Der ohne Gleichuiß: ich febe, namentlich in ben Begebniffen bes letten Jahre, baf ber Berr Chriftus wieber eine Macht wirb, ich febe burch all' bas Gewirr ber Zeit Seinen Arm hindurch greifen. ich febe in allem bem Streit um die irdischen Dinge Seine Mächte malten. Wir wollen nur einmal aus ber Belt in unseren Text und aus bem Text in die Welt feben. In Dem Text wundern fich die Eltern Jesu, daß ber alte Gimeon in bem Rind auf ihren Armen ben Beiland ber Welt, in bem fleinen unscheinbaren Befen ben herrn himmels und ber Erben erfennt. Da antwortet ihnen Simeon: 3br werbet's felber erkennen, bag ich bennoch recht gerebet, und ich will euch Retchen geben, an benen ihr's erfennen werbet: wenn bas Rind erwachsen fein, und wirkend in ber Belt auftreten

wird, ba wird Er Gid binftellen als ein Rels, auf ben bie Einen fich bauen werben jur Auferstehung und jum Leben, und an bem bie Anbern fallen und gerschellen werben; ba wird Er Sich geben als ein Kragezeichen, als ein ber Welt worgeschriebenes Fragezeichen, ju bem bie Ginen 3a fagen, und bem Die Anberen miberfprechen werben; ba wird Er Gich feten ju einem Merkftein ber Babrbeit, an bem bie Bebanten aller Bergen werben offenbar werben muffen. biefen Zeichen, wenn ihr fie febet, follt ihr erkennen, bag ber Chrift ba ift in Seiner Macht. Und bas find Zeichen, Beliebte, die nicht bloß bamals, als Er im Fleische manbelte, Seinen Thaten nachgefolgt find; bieselben Beichen treten immer wieder ein, wo ber herr Chriftus bineinfaßt in bie Befdide ber Menfchen, fie find bie naturlichen Formen, in benen Seine Macht fich erweift, fie find bie nachften Folgen wenn. Er wirtsam wird. Und grabe biefe Beichen, Geliebte, febe ich fo flar erscheinen, bervorleuchten-aus bem Gewirre ber jetigen Belt. Bir wollen's burchgeben; ruft euch einmal flüchtig bie Bilber bes vorigen Jahres gurud: wie vieler Menichen Sinn, wie Bieler innerfte Bedanten find boch offenbar geworben in biefen Tagen! wie mancher Mann, über ben wir weggefeben, bat fich jufammengefaßt unter bem Drud ber Beit in seinem sittlichen Selbst und hat einen andern Menschen gezeigt, als wir ibm jugetraut? und wie mancher Andere, auf ben wir Saufer gebauet, ift zu feiner Stunde offenbar geworden in seiner Hohlheit! Und bagu: wie manche Lune ift offenbar geworben! wie manche Beuchelei ift an's Angesticht gekommen! wie mancher Trug ift in fich vernichtel und wiedere wie manihes Borurtheil, bas in ber letten Reit bie Geiner gefangen und von Gott fern bielt, ift boch

in diesen schweren Tagen ichon gerriffen! und wie manche · einfache, welttragende Wahrheit, bie gang felbswerftandlichift, und bie boch in ben vorigen fummerlichen Jahren vergeffen, belacht, verleugnet ward, bat fich fcon wieder Bahn in ben Gemuthern gebrochen und ift wieder in ber Belt eine Mact geworden! Es geht alfo, Geliebte, es geht ein Bug ber Bahrbeit burch biefe Reit, ber bie Luge vernichtet, ber bie Beuchelei entlarvt, ber bas Borurtheil gerftaubt, ber bas Bofe gwingt, bag es fich geben muß in feiner nadten Säglichkeit und fich geigen muß fcmarg wie's ift, und ber bas Bute berausforbert, bag es hervortreten muß aus feiner Blöbigfeit und muß bekennen und Beugniß geben ber hoffnung, die in ihm ift. Es geht ein Bug ber Wahrheit burch bie Beit. wo der Bug der Wahrheit sich zeigt, ba ift - auch wenn Sein Name noch nicht bagu gefannt wird, und wenn auch Seine Perfon noch jurud tritt hinter bem Schleier ber außern Erscheinung - boch ist ba immer Der auf bem Plan, ber bie Bahrheit ift. Dber nehmen wir ein anderes Zeichen: Bie Manchem ift boch in biefem Jahr geschehen nach feinem Berbienft! Bie Mancher ift aufgestanden vom Schlaf in Diesem Jahr, weil eine Stimme ber Wahrheit in ihm mar, bie aufwachte als bas icharfe Wort ber Zeit hineinsprach! und wie Mancher wieder ift endlich auch außerlich bem Bofen verfallen bem er innerlich schon lange angehörte! Dber: wie Mancher ift von Gott an einen Ort geftellt ober an einem Drt belaffen, wo fein Bort gilt und hilft, wiber Menfchen Gebanten! und wie Mancher wieder, ber nach Menschengebanken boch und fest fand, ift in bas Richts jurudgefallen, bas er innerlich lange schon mar! Es geht also ein richtenber Bug burch biefe Beit, ber Jebem bas Geine giebt, ber

Mes jurudführt auf feinen mabren innern Gehalt, ber Jebes nur so Biel gelten latt als es por Gott werth ift, ber bas Gine aufersteben und bas Andere fallen macht, ber bemuthigt und erhöht. Und wo ber richtenbe Bug fich offenbart, ba ift immer — ob wir ihn auch noch nicht als ben Seinigen boren - ber Mund Deffen, ber Berg und Rieren prüft, ben Gott gemacht hat jum Richter ber Welt. Dber wollen wir Heber fagen: Es geht ein fragender Bug burch biefe Beit, eine Macht, die jeben Gingelnen hinftellt in eine Stunde ber Babl und ber Entscheidung; bie jeden Ginzelnen zwingt, baß er Ja ober Rein fagen, bag er fich jum Guten ober jum Bofen fcworen muß; bie es nicht leibet, bag man guruds balte; bie es macht, bag biefe Beit feine laue, trage Mitte bulbet? Das thun bie fittlichen Machte, bie fich aus ber Muth ber Beit wie Felfen emporheben; und biefe fittlichen Machte find Geine Machte; wo bie einwirken, ba ift Chriftus ber herr. Und ba foll's une auch nicht beirren, menn noch Biele und bie Meiften in folder ihrer Frage= funde Nein fagen, wenn ber Biberfpruch gegen biefen Chrifum niemals fo laut, niemals fo offen, niemals fo fcheulos, niemals fo frech als eben in biefen Tagen gewesen ift. Geliebte, was feine Dacht ift, bagegen lehnt man fich nicht auf, und bem Ohnmächtigen widerspricht und widerfieht man nicht. Das eben, daß widersprochen, und daß so widerfprochen wirb, bas ift erft bas rechte Zeichen, bag ber Betr Chriftus auf bem Plan ift. Es ift eben anders, als es in all' ben vorigen Jahrzehnten mar, in jenen lauen Tagen eines Friedens, ber boch fein Friede in Gott mar, in jener-Beit ber Bohlluft, bie ben Menfchen nicht ftablte, fonbern entnervte, die bas Berg verzog, aber nicht erzog; es ift jest anbere: es gehen wieber Gerichte Gottes burch bie Belt, es spricht wieber eine Stimme ber Bahrheit burch die Geschide ber Bölfer, es geht wieber ein Fragen und Bibersprechen burch die Gemüther; bas sind die Spuren vom Schritt bes herrn, ber Seinen Gang burch die Welt beginnt.

II.

3hr werbet mir freilich entgegenhalten, wie's boch nur fo Benige feien, die recht fest an biefen Christum glauben, wie bie Menschen taum noch von 3hm wiffen, geschweige benn baß fie 3hn hatten, und werdet verwundert fragen, wie man benn barauf bie hoffnung ber Bufunft bauen tonne! Und man muß es ja mit fummervollem Bergen gugeben: Es ift nur ein fleiner Bruchtheil ber Lebenben, ber fo gang feft, flar, bewußt und treu an Chriftum und Gein Bort glaubt; ein großer Theil ift abgewandt, mit Bewußtfein abgewandt; die Maffen find gleichgultig, noch immer gleichgultig; und bie paar Erinnerungen, Die Mancher noch: aus ber Jugend mitgebracht, und ber Reft von frommer Gewöhnung, von gläubiger Gitte, ber fich noch bie und bort erhalten - wenn's bamit nicht mehr war als Gewöhnung, ach wie bald wird auch bas aufgerieben fein unter ben Reibungen biefer zermalmenden Zeit! Aber wir wollen uns baburch ben Dant gegen ben herrn, bag Er Sich und in bem alten Jahr bezeugt bat, und bie Soffnung zu 3hm, baf Er uns in ber Bufunft erretten wirb, boch nicht verfümmern laffen. Zuerft weise ich und in ben Text gurud: Da hier ber herr als Rind in die Welt trat, hat Er auch nicht mehr Menfchen gefunden, die Zeugnig von 3bm geben, als amei; vier alte lebensmude Augen nur baben auf Geine

Biege gefeben und 3hn erfannt, und gleichwohl ift Gein Wort in die Welt gefommen, und bat bie Welt bezwungen, und bat bie Welt felig gemacht. Benn benn also ber Berr Chriftus in unfern Tagen auch noch flein auftritt, und in ber Zeit Sein Leben auch nur noch schwach ist wie ein Rinbesleben, - aber einen Simeon und eine hanna wird Er auch jest noch finden, bie Ihn erkennen und es ber Belt fagen; auch in ben trubften Umftanben, bie unferer warten möchten, werben wenigstens bie Giebentaufenb nicht foblen, Die ju ihrer Stunde nicht gemeint fein werben, ihre Rnie vor ben Gögen bes Tages ju beugen, und ich erinnere an ein altes Bort, bas in ber Rirche Chrifti beruntergeerbt ift und bas breift behauptet: bag in ben schlimmften Zeiten Die besten Chriften erzogen werden. Sobann habe ich, und ibr auch wohl, boch manchen Reim neu erwachenben Glaubene unter ben Menschen gesehen, manch Schneeglödigen bas aus ber Winterbede bervorbrach. 3mar auf eine gewiffe Art neuen Glaubens, ber Chriftum und Gein Bort ju loben anfängt, aber nur weil er Ruchtmittel ber Maffen und herrschmittel über's Bolt barin fieht, auf ben ift wenig ju geben; ber Art Glaube ift ein miggeschaffener Gobn bes Eigennuges und ber Furcht, und barum gang unfahig irgend eine Frucht bes Glaubens ober bes Lebens ju erzeugen. Aber ich babe auch Beispiele einer ernften Umfebr gesehen. ich habe ftarte Manner unter bem Erbeben ber Belt felber erbeben, und mit Bugwort an ihre Bruft folagen feben; ich habe manche leichte Menschenseele, weil fie bas Kallen ber Zeit fühlte, nach bem ficheren Grunde fragen, ich habe manche lofe Menschenhand, weil fie erfchrat in bem Birbel ber Beit, nach bem festen Stabe greifen feben. Das find

rechte Beichen, bag ber große Menfchenfischer Gein Res burch bie Belt gieht. Und wenn Der Gein Res auswirft, ba fangt er auch. Denn bas ift am Enbe boch ber rechte Troft allein, daß ber herr es hinausführen wirb. Menfchen brauchen große Menschenmaffen, wenn fie Menschliches bereiten wollen. Aber ber Berr Gott und Gein lieber Gobn find Gelber ohne Menschenhülfe Macht genug, um ibr Bert bergurichten. Dag ber Gohn Gottes, nachbem Er einmal auf bem Plan ift, nicht ablaffen wird bie Er Gein Bert an und vollendet, bas haben wir ja im Text: "aber bas Rind muche", heißt es, "und ward ftart im Beift, voller Beisheit, und Gottes Gnabe mar bei ihm". Bu welchem 3med überhaupt ift ber ewige Sohn Gottes in Die Belt bineingeboren als ein Rind? warum ift Er gewachsen, wie ein Mensch und alles Menschliche zu wachsen pflegen? wozu bat bies Runehmen, bies Werben, bies allmählige Erftarfen fich auch an 3hm, bem Ewigen, gezeigt? Das foll uns lehren: wenn ber Berr Chriftus nur erft in bie Belt binein geboren ift, da mächft Er icon aus ber Rraft bes eignen Lebens heraus; und wenn Sein Feuer nur erst einmal angezündet, Gein Leben nur erft einmal aufgewedt ift in ber Welt, ba braucht es auch nicht viel Menschenhülfe um es ju erhalten, und nicht viel Menschenhande um es anzuschuren; es machft bann mohl fort aus eigner Rraft. Und babei hat's freilich gleiche Natur mit ben Dingen biefer Belt: es nimmt zu Zeiten ab und nimmt bann wieber zu, es ebbt und fluthet wie bas Meer, es ift eben auch ein Bewächs, bas einmal feinen Winterschlaf balt und bann wieder seinen Frühling und Sommer hat. Wenn wir alfo nur in Bahrheit Gott preisen tonnten, daß ber Berr.

1

Chriftus wieder bei und eingefehrt ift und unter und Sein Leben auf's Reue bezeugt bat, ba burfen wir froblich boffen: Er wird auch bei uns bleiben, und unter bem Schus ber Gnabe Gottes Sein Reich unter uns machfen laffen. :: Und, Beliebte, bag wir fo machfen an biefer geiftlichen Beite unferes Lebens, bagu werben uns auch die Rothe belfen, bie unfer ficher warten werben auf ber andern zeit= Uchen Seite unferes Lebens. Gine Beit ber Wirrfal - und eine folde liegt nach menschlichem Ermeffen vor une eine folche Zeit ber Wirrfal und barum auch ber Trubfal Bellt leicht wieder ber, mas eine Zeit bes Friedens und ber Boblluft, wie wir fie gehabt, vergag und wegthat. wollen nur an einige wenige Gingelheiten benten: Es giebt jest viele Menschen, Die nicht mehr leben wie Die Sanna in unserem Evangelium, die fein Morgen- und fein Abendgebet mehr haben. Und wozu auch Gott fuchen am Morgen, wenn man nur einen Tag ber Luft vor fich weiß? ober wozu Gott fuchen am Abend, wenn man ohne Befinnung burch ben Tag geflogen war? Aber wenn nur die Tage erst wieber werben schwerer werben, wenn wir nur erft am Morgen nicht wiffen werben, mas uns bis jum Abend betreffen mag, und am Abend nicht, wie all ber Schade wieder gut werben foll, ben ber Tag gethan hat, ba wird bas Morgengebet und bas Abendgebet fich ichon von felber wieber auf vieler Menschen Lippen und in vieler Menschen Bergen ftehlen. Dber ein ander Beispiel: bie alte Gitte unferer Bater, bag zu Tifch gebetet marb, ift aus unferem Leben verschwunden; wie batte fie auch bleiben follen in einer Beit, wo ber Tifch fich meift von felber bedte; aber wenn wir nur erft wieder merben forgen muffen um bas tägliche

Brob, ba werben wir auch wieber lernen, bag bas auch noch einen Dant gegen Gott werth ift. Dber noch ein Beis fpiel, auf bas auch ber Text führt: Es wird jest manches Rind geboren und Mancher wird auf ben Friedhof binaudgetragen, ohne bag Fürbitte und Dant ber Gemeinde im Saufe Gottes gefucht und bargebracht wirb? Und wozu auch. wenn bas leben fo leicht ift, wie es vorlangft meiftens mar. wenn in ber Geburt teine Burbe auf fich genommen und im Tobe feine Burbe abgelegt wird? Aber wenn bie Mutter, bie gebar, und ber Gobn, ber ben Bater begrub, es nur erft wieder handgreiflich im Leben haben werben, bag über bas Menschenleben bas Wort gesprochen ift: 3m Schweiße beines Angefichts follft bu ben Boben ber Erbe bauen. und Dornen und Difteln foll er bir tragen - ba werben wir's ichon wieber inne werben, bag es einer gurbitte braucht, wenn ein Denich jur Belt geboren ift, bag ju banten ift, wenn ein Mensch burch Jesum entschlief. Ober noch ein ander Beispiel: Wir boren jest von Rerruttung ber Rirche und von Bildung freier Gemeinden reben und fcreiben, als mare bas eine Großthat und ein luftig Gpiel. Wie follte es auch anders fein in einer Zeit, bie es gang vergeffen bat, bag bie Rirche ber Leib Jesu Chrifti ift? Aber wenn biefe Reben nur erft vom Leichtfinn ju Thaten gemacht fein werben, wenn biefe Berruttung, mit ber man jest fpielt, nur erft in ber Wirklichkeit vor unsere Mugen treten wird, wenn bie Entweihungen bes Beiligen, wenn bie Bertrennung ber Gemuther, wenn bas Logreißen ber Bergen von ben Bergen, alle biefe Dinge, bie bamit nothwendig verknüpft find, nur erft fo lange werben an bie Band gemalt fein, bis fie eines Tages wirflich in uns

ferem Leben vor unferer Thure fteben, bann werben wir's fcon lernen, bag bergleichen berbeiführen Frevel ift und bag bie Schrift recht fpricht, wenn fie fagt: bergleichen thun beife ben Leib bes herrn gertrennen und Geine beiligen Glieber gerreigen. Und fo fonnte ich Beispiel auf Beis fpiel baufen, um zu zeigen, wie wir icon wieder fest binein wachsen werben in driftlich Denken und in driftliche Besittung, wenn nur erft Roth über Roth tommt. aber Roth über Roth tommen muffen in ben zeitlichen Din= gen: Der frante Rorver ber Belt wird nicht beil werben ohne bittere Argnei; und bie Beiden ber Birfung bes herrn, bie ber Text nennt und bie wir an unserer Zeit geseben baben, werben noch viel flarer, viel beutlicher erscheinen muffen. Es, werben noch vieler herzen Gebanten offenbar werben, es werben noch Biele auferstehen, aber auch noch Biele fallen muffen, es werben noch Biele Ja, aber auch Biele Rein fagen. Denn jest fiebt's noch fo aus, ale ob ber gange Rampf in ber Welt nur bem Mein und Dein und nur ben Dingen Diefes Lebens golte, und ein ungeübtes Muge fonnte meinen, es handle fich in all ben Wirren nur um bie Fragen biefer Belt. Aber ein icharfes Auge, bas ber Dinge Grund verfteht, fieht's bereits: es handelt fich ichon jest um einen Streit fittlicher Machte, fittlicher Grunbfage; und immer schwerer wird ber Schwerpunkt ber Krage auf biefen Boben fallen, immer weiter wird ber Streit um Dein und Dein und um bie Ordnung biefes Lebens jurudtreten, und es wird ber Tag fommen, wo bie beiben Beerlager, bie jest feindlich gegen einander fleben, keine andere Frage zwis schen sich verhandeln werden als die vorigen Fragen: ob ein lebendigar Gott fei ober keiner? ob ein ewiges Leben fei oder keiner? ob an dem Ende bes Lebens und der Weit ein Richterstuhl Gottes stehe, oder nicht? od ein Unterschied zwischen Gut und Böse sei oder keiner? und od in all den Fragen Christus uns der Wegwelfer sei oder sin Anderer, oder Keiner? Und wenn die Sache so stehen wird, dann erst wird das Ende des Anfangs und der Anfang des Endes erschienen sein. Dann wird aber auch der Sohn Gottes beraustreten in Seiner Macht und Herrlichkeit, wird die Erde zum Schemel Seiner Füße legen; und die Gemeinde Jesu, die kleine Heerde die Seiner wartet, das Bolf der Erlösung wird sich freuen an dem Tag.

Aber ob wir auch bis bas fommt uns freuen werben. wir fleine Gemeinde bes herrn? Run, wir werben froblich foon in ber hoffnung fein; bas tann und niemand nehmen, benn wir miffen bei wem ber Sieg ift. Sonft freilich, fürchte ich, wird uns geschehen, wie ber Maria gesagt marb: bu wirft bas Rind, bas bu unter beinem Bergen getragen baft. fich offenbaren feben, in feiner richtenben, icheibenben, bie Belt regierenden Macht; aber wenn bu bas feben wirft, ba wird burch beine Seele ein Schwert bringen. Wir werben auch ben herrn Seinen richtenben, bie Welt bezwingenben Gang burch bie Bolfer geben, Gein Rreug an bem himmel ber Zeiten flammen feben; aber wenn wir bas feben werben, wird burch unsere Seele ein Schwert bringen: wir werben Rreug tragen, wir werben fampfen, wir werben bie Anfechtung erbulben muffen; es wird ein Schwert burch unfere Seele bringen. Bir aber werben bas Schwert bes herrn eben burch unsere Seele bringen laffen; wir werben uns beugen ben richtenben Geschiden Gottes und felber Buge thun, wir werden Sein leuchtend Wort burch unfer Berg

fahren laffen und geben's 3hm immer tiefer ju eigen, wir werben bas Rreuz tragen in ber Demuth und im Gebet, und so im Rreuze felber machsen; wir werben bas Schwert bes herrn burch unfere Seele bringen laffen, burch bas gange Berg; so werden wir, was auch fonft geschehe, wenigstens Die Seele erretten. Und mehr Gutes fann man ja, wie bie Dinge fteben, Niemandem weisfagen; ben Frieden ber Erbe, und gute Tage, und ben zeitlichen Segen fann man, wie's eben ift, nicht verheißen fur bas neue Jahr. Aber Ginen Neujahrswunsch und Neujahrstroft fann man geben und sagen: Wenn bu bas Schwert bes herrn, Sein beilig Bort läffest burch beine Seele bringen, fo wirft bu wenigstens, wie's auch fonft falle, bie Geele bewahren. Denn es giebt einen Gott, es giebt einen lebendigen Gott, es giebt einen Bott bes Beile, es giebt einen Gott, ber bie Geelen Seiner Beiligen bewahrt. Amen.

## XIII.

# Gehalten am Neujahrstage, 1848.

Lehre uns bebenken, daß wir sterben muffen, auf daß wir flug werben. herr, kehre bich boch wieder zu uns, und sei Deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit Deiner Gnabe, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang! Amen.

Bater unfer u. f. w.

### Zert:

Luc. 2, 21: "Und ba acht Tage um waren, baß bas Kind beschnitten wurde, ba ward sein Name genannt Besus, welcher genannt war von bem Engel, ehe benn er im Mutterleibe empfangen ward."

Der heutige Tag hat eine zwiefache Bebeutung. Wenn ihr unfern Text anseht, so ist er ber Namenstag unseres Herrn; und wenn ihr bas Leben anseht und wie wir diesen Tag begehen, so ist er ber Jahrestag, ba sich uns ein altes

Jahr von einem neuen scheibet. Wie hängt ba die eine Bebeutung mit ber anderen zusammen? und warum ist ber Namenstag unseres herrn unser Jahrestag?

Die Sache ift gang einfach: Ameierlei bebeutet une unfer Sabrestag. Zuerft ift er und ein Begrabniftag, ber Begrabnife tog eines alten Jahres; und ein altes Jahr ift ein alter Freund, burch Segen und Schaben, burch Lachen und Beinen, burch Luft und Rummer mit und gufammen und und an bas Berg gewachsen; ben alten Freund begraben wir heute. Aber ber Jahrestag ift une auch ein Beburtstag, ber Beburtstag eines neuen Jahres; und ein neues Jahr am Neujahrstag ift wie ein Rind in ber Wiege, fo hoffnungereich und boch fo un= gewiß, fo frob begrußt und boch oft fo fcmerglich enbend; an folden Rindes Biege fteben wir heute. Und ber Ramenstag unseres herrn bedeutet und auch Zweierlei: Da unferem herrn Gein Name gegeben wird, wird Er beschnitten, Er wird bamit aufgenommen in ben alten Bund, ben Gott mit Geinen Menschen gemacht bat. Er nimmt bas Beichen bes alten Bunbes an jum Beiden, bag Er erfüllen und balten will und foll mas berfelbe ben Menfchen versprach. Aber indem Er eintritt in den alten Bund, erhält Er ben Ramen, einen neuen Ramen, ber Jesus, Beiland, Geligmacher beißt, in welchem neuen Namen Er aus bem alten Bund einen neuen Bund ber Geligfeit mit ben Meufchen machen foll, nach welchem Namen auch wir felber Chriften genannt find zur hoffnung Seiner Seligfeit. Wir haben alfo an unserem Terte nicht bloß eine Geschichte aus ber Rindheit unferes herrn, fondern bas gange Bert, welches unfer herr auf Erben gethan bat, und welches Er fortmährend in ber Belt vollbringt, ift in den wenigen Worten unferes Textes

aufammengefaßt: Bir feben ba ben alten Bund vergeben. und ein neuer wird geschloffen; ber Morgen einer neuen Reit bammert auf, und eine alte Zeit geht zu Grabe; eine alte Welt bricht zusammen, und auf ben Trummern ber alten wird eine neue Belt. Und boch ift ein Bufammenhang zwis fchen Beibem: Derfelbige ber im: alten Bunde ber Lette ift, ift im neuen Bunbe ber Erfte; und ber ber Anfanger bes Neuen ift, wird boch erft bem Alten gehorsam. Denn ber alte Bund ift Gottes, und ber neue Bund ift Gottes, und Gott ift ber im neuen erfüllt mas Er im alten vetfprach. Und bas thut Er burch Seinen Gobn, burch Den bem Er ben Namen gegeben bat, bag Er ben Menfchen foll ein Belfer und Beiland und Seligmacher fein; biefer Sohn Gottes fann aus bem Alten Reues ichaffen, der fann alle Berheißung erfüllen, ber fann aus alten Menfchen neue Menschen machen. 1. . . . .

Meine Geliebten, da gehören ja der Namenstag und der Jahrestag sehr wohl zusammen: Der Zeit nach stehen wir zwischen Bergangenheit und Zukunft, zwischen Alt und Neu, aber wir haben den Namen, in welchem Gott mit uns einen Bund gemacht hat, der ewig ist; das ist heute unser Trost. Aber in diesem Bunde, wissen wir, ist uns auch gessagt, daß wir selber immersort durch jenen selben Namen aus alten Menschen neue werden sollen, daß sich mit jeder neuen Zeit und jedem neuen Jahr mehr an uns erfüllen soll, was im alten nur guter Anfang und selige Verheißung war; da liegen heute unsere Vorsähe. Und das Alles muß gelingen, weil der Name, in welchem Gott mit uns solchen Bund zur Verneuerung unserer felbst gemacht hat, Jesus, Seligmacher, heiland heißt; daran sehen wir die Gewisheit

ber Erhörung unserer heutigen Gebete. Das foll ber Faben sein unserer Reujahrsbetrachtung.

I.

Als ber herr Jesus in die Welt gekommen mar, Sein Bert vollbracht, ben neuen Bund geftiftet hatte, ba trat ein Apoftel auf, und rief Beiben, ben Juden und ben Beiben qu: "bas Alte ift vergangen, fiebe es ift Alles neu ge= worden." Und es ift Wahrheit und Kraft in bem Bort gemefen: bies Bort bat ben Tempel in Jerufalem gerbrochen, bat Brael's Bolf in bie Zerftreuung geworfen, bat bas Beibenthum überwältigt und übermunden, wie ein fteter Sieger es vor fich bergetrieben über bie Infeln ber Meere; und wo es machtig geworben ift, bat es ein neues leben, ein neues Streben, eine neue Belt unter ben Menfchen geschaffen. Es ift bas ber größte Zeitenwechsel, bie gewaltigfte Bandelung gewesen, die bie Menschheit erlebt bat, weit inhaltschwerer, ale wenn ein neues Jahr bas alte ablöft. Aber Einer ift berfelbige geblieben in biefem allergrößesten Bechsel, ber ewige Gott! es war ein und berfelbige, ewige, einige Gott, ber am Sinai ju Jerael rebete und ber Seinen Sohn opferte auf Golgatha, ber bie Beiben babin gab in ben Beg ber Blindheit und ihnen in Seinem Sohne bas Licht fandte zu feiner Zeit, ber im alten Bund verhieß und im neuen erfüllte, und ber noch immer fort erfüllt von Jahr ju Jahr. Und felig bie Menschen, die in berartiger Reit bie Sand biefes Einigen Gottes zu erfaffen, und es zu er= fennen mußten, daß es berfelbige Gott fei, der bas Alte gemacht batte, und ber es nun wegthat um eines Neuen willen. Man barf fich nicht benten, bag ein fo ungeheurer

Bandel ber Beiten vorgegangen ware ohne große Rampfe und Schmerzen in ber Bruft ber bamale lebenden Menfchen. Wer mag bie Schmerzen ermeffen, bie ein Nicobemus, ein Oberfter ber Juben, fühlen mußte, als es ihm flar und flarer warb, daß die alte Herrlichkeit feines Bolfes bahin fallen muffe, um bes Neuen willen, welches Gott im ganbe schaffen wolle! und wir wiffen es ja, welche Rampfe es bem Saulus gekostet hat, ebe er's begriff, bag bas Alte vergangen und Alles neu geworben fei! Und wieber, welche hoffnungen wohl burch bie Geele jener Beiden gezogen fein mogen, benen zuerft burch bas Wort ber Apostel bas Licht Jesu Chrifti und burch basselbe bie Ausficht in eine neue Beit aufging! und wie schwer es boch auch ihnen geworben fein muß, ihre gange alte Berrlichfeit babinfallen gut feben vor ber Macht bes neuen Lebens in Chrifto. Bahrlich, burch alle biese Schmerzen fonnte nur bie Gine Erfenntnig tragen, daß Ein ewiger und einiger Gott ift, ber über bem Bechfel ber Zeiten ift, bem bas Alte wie bas Reue gebort.

Machen wir benn bavon die Anwendung auf uns, Gesliebte. Wir haben gesungen: "Das alte Jahr vergangen ist." Und wie viele Begrüßungen des neuen Jahrs sich wohl an dies Wort gehängt haben! wie viele Hoffnungen betrübter Menschen, die Gott danken, daß das alte schwere Jahr mit seinen langsam bangen Stunden dahin ist! wie viele Freuden glüdlicher Menschen, die im neuen Jahr des Segens zu genießen benken, den das alte ihnen gebracht hat! und wie viele Pläne der Fleißigen, und wie viele Besechnungen der Erwerbenden, und wie viele Träume der Chrseizigen, was sie Alles beschaffen und erjagen werden und wollen in dem neuen Jahr! Denn solches neues Jahr, eben

weil es so im Dunkel der Zukunft liegt, ist ein leerer Rahmen, in den Jeder die Bilder seiner Hoffnungen hineinmalt mit den lachendsten Farben. Und doch! Geliebte, legen wir erst einmal alle diese Willsommen zur Seite, die wir der Eine so und anders der Andere dem neuen Jahre zurusen möchten; und wenn wir gesungen haben "Das alte Jahr vergangen ist", laßt uns erst vor allen Dingen die Hände falten und sagen: "Aber im neuen Jahre den alten Gott!" ja als ein Gebet, als ein Gebet der Noth laßt uns sagen: "aber im neuen Jahre den alten Gott!"

Amar ein neues, ober ungewöhnlich tiefes, weit bergebol= tes Wort ift's nicht, bies "im neuen Jahre ben alten Gott"; aber es ift bas einzige, an welches bas Menschenberg fich in ber Neujahröftunde anklammern fann. Es bleibt gegenüber bem Banbel ber Zeiten fein anderer Troft als ber: bag berfelbige Gott, ber burch bas alte Jahr hindurch geholfen hat, auch im neuen Jahre bei uns bleiben wird; bag bas neue Jahr uns fein wirb, mas bas alte uns gewesen ift, nemlich bes ewigen Batere Berf und Babe an une; bag ja unser ganges Leben, alle unsere Jahre, und so auch biese beiden Jahre mit Allem was fie beschloffen und beschließen werben, eine uns von Gott gegebene Gnabenfrift find, alfo ein Bund, ein Liebes= und Gnabenbund bes treuen Got= tes mit uns, also Seile mit benen Seine Gute uns giebt und an Ihn bindet, alfo bande mit benen Seine Barme bergigkeit uns trägt und Seine Gnabe uns halt. Dhne biese tröftliche Gewißheit ware bas alte Jahr eine nicht ju tragende Laft, und bas neue Jahr eine nicht zu be= ftebenbe Gefahr.

Dhne biefen Eroft ware bas alte Jahr eine nicht gu

tragenbe Laft! Benn wir gefungen haben: "Das alte Jahr vergangen ift" - welche Rulle von Wehmuth bangt fich bech an bie wenigen Borte! Gine nach ber anderen tommen bie Stunden beran an ben Menschen gezogen, und werfen ibm, was ihnen gegeben ift, Gut und leben ober Noth und Tob in ben Schoof; und wenn fie burchlebt, burchgenoffen, burche getragen find, tehren fie jurud in die Sand bes ewigen Gots tes, ber fie machte, und fommen nicht wieder. Alles was vergangen ift, ift aus unserer Macht genommen, es ift Alles jurudgefehrt unter Gottes Sand; ber bat's in Gein Buch getragen; ba fteht's feft und unverrudbar, wir aber tonnen Nichts fest halten und Nichts lofden, Nichts rudfaufen und Nichts verändern. Das ift febr wehmuthig, und es giebt feinen Troft bagegen als ben Aufblid jum ewigen Bater und bas Wort: Der Berr bat's gegeben, und ber Berr bat's genommen, Gein Name fei gepriefen!

Aber in berfelben Wehmuth liegt noch ein Anderes besichlossen. Wir fagen wohl: "Das alte Jahr vergangen ist", aber wir könnten eben so gut sagen: es ist Nichts vergangen! Wir haben keine Macht mehr an dem Vergangenen, aber das Vergangene behält seine Macht an uns. Was vergangen ist, ist nicht vergessen; was geschehen ist, ist nicht abgemacht; was gewesen ist, ist nicht verschwunden. Und nicht bloß im Gedächtniß Gottes ist es verwahrt, und nicht bloß lebt es in unferer Erinnerung fort, sondern es ist Alles mit unserem Leben verwachsen, es hängt uns an und wirkt fort an uns. Es kommen die Stunden an den Menschen eine nach der anderen; und in den Stunden durchkostet der Mensch, oder hient seinem Gott; aber Alles was der Mensch durchlebt und

# und thut, auch bas Rleinste und bas Alüchtigste ber eilen= ben Stunde, grabt fich in fein Berg binein, und läßt fein Merkmal an feiner Seele gurud. Jebwebes Leib läft an unferem Bergen feine Narbe, jegliche Leibenschaft grabt ihren wilben Bug in unfere Seele wie auf unfer Antlig, jegliche Tugend läßt ihren milben Glang an unferer Scele, jegliche Sunbe brennt ihr Brandmal in unfer Gewissen, und ba bleibt es fteben mit unauslöschlichem Bug. Wir find heute nicht bloß bas mas wir in biefer Ginen Stunde zufällig find und thun und benten, sonbern wir find beute bie Summe von bem Allen, mas wir je gewesen find und gethan haben burch unfer ganges Leben. Go, mit ber gangen Laft unferes alten Jahres und unferes gangen alten Lebens beladen fieben wir an ber Pforte bes neuen Jahres vor unserem Gott; und biefer Gott, ber unfer Berg in Seiner Sand halt, tennt jebe Rarbe, jedes Brandmal, jede Linie, jeden Rug baran, und weiß mas fie bebeuten, und fennt ihre verborgene Beschichte. Beliebte, wenn wir ba nicht mußten, bag biefer felbe Gott einen Bund mit Seinen Menschen gemacht bat, ben Er auch burch ben Bandel ber Zeiten und burch ben Bechfel bes 21|= ten mit bem Neuen treulich binunter führt und balt! wenn wir und nicht auf biefen Bunbesgott verlaffen und fprechen konnten über unseren alten Sorgen: Der fie geschickt bat. wird fie auch wegnehmen! und über unferen alten Bunden: ber fie geschlagen hat, wird fie auch beilen! und über unferen alten Nöthen: ber bisher geholfen hat, wird auch weiter belfen! mas follte aus une merben?

Und noch eine Betrachtung muffen wir hieran knupfen. Bas wir heute find in Folge unferes ganzen Lebens, ift bas nicht ber Grund, auf welchem unfer Morgen fich aufbaut?

Immer fieht unfer Beute gurud auf unfer Geftern, und unfer Morgen ruht wieder auf bem Beute; ein Mann giebt aus was er als Jungling gefammelt hat, und mas ber Mann gearbeitet bat, barauf rubt ber Greis; und fo ift wieber unfer ganges Erbenleben bie Unterlage, auf melder unfere Emigfeit fich aufbaut und tragt und Geligfeit ober Berberben. Wenn wir ausmachen wollen, mas wir fein werben, muffen wir immer erft fragen, mas wir gewesen find. Ein Mensch fann fich nicht lofen von feiner Bergangenheit und feiner Bes schichte; es ift eine allgemeine Erfahrung, bag unfere alten Tugenden und immer neue Segensernten tragen, und bag unsere alten Gunben uns immer zu neuen Fallftriden wers ben, benn es fteht gefdrieben : "ihre Berte folgen ihnen nach", und "was ber Mensch faet, bas wird er ernten". - Mein lieber Bruder, ich weiß nicht mas bu gefaet haft. Aber geh' bu - benn bas ift beine Neujahrsarbeit - in bein altes Jahr gurud, ja in bein ganges altes Leben, rechne bir feine Summe zusammen, und fieh' vor Gott zu mas bu bift. Es wird ba Jeber unter uns ein anderes Erempel haben, und ein anderes Facit finden. Aber in bem Ginen werben wir boch alle Alle wieder zusammen kommen, bag wir sagen muffen: Wenn unfer Leben fo wie es burch unfer Werf geworben ift, ber Grund unferer Soffnung fein, wenn unfer neues Jahr nichts Anderes werben follte als bie Ernte von ber Aussaat bes alten, ba ware unfere hoffnung flein und unsere Armuth groß und unser Elend ichmer. Da mußte ja auch unfre Schuld, gehäuft in bem alten Jahre, ihren Lohn finden in dem neuen; ba mußten die Leibenschaften, bie wir bieber in unferer Bruft gepflegt, fortan Thaten werben; ba mußten alle Irrmege, bie wir vorbem gelaufen, nunmehr

on ihr irrig Biel führen; Die gange Thranensaat bes alten Lebens mußte ba reifen in bem funftigen. Rein gewiß, Ges liebte, ein achtsamer Mensch fann's an jedem Tage finden, aber am Neujahrstage muß auch ber Blinde es feben, bag ber Menschen Soffnung verloren mare, wenn nicht ber ewige Gott mit Seinen Menschen ftatt bes alten Bunbes, beffen Recht die Bergeltung, beffen Regel bas Bort mar "Auge um Auge" und "Bahn um Bahn", in Seinem lieben Gobn einen neuen Bund gemacht hatte, in welchem bie Gnabe, bie Bergebung ber Gunben, ber neue Anfang ift! wenn wir nicht, auf diesen Bund ber Gnade uns verlaffend, am Reujahrsmorgen bie gange Laft unseres alten Lebens vor unferen bimmlischen Bater tragen konnten mit ber gewissen Soffnung, bag Er unsere Schulb vergeffen, unsere Strafe erlaffen, unfere Gunbe tilgen, bag Er bie gange bofe Ausfaat unferes Lebens ausreuten, bie uns haltende Rette unserer alten Gunben gerreißen, und uns immer wieder neuen Anfang ichenten will um bes verföhnenden Leibens und Sterbens Geines lieben Sohnes willen! Dhne folde tröftliche Erfenntniß ware bas alte Jahr eine nicht zu tragende Laft.

Und ohne solche tröstliche Erkenntnis ware bas neue Jahr eine nicht zu bestehende Gefahr! Wir schauen wohl hinein in seine dunkle Zukunft, und nennen es Alles ung gewiß, denn wer mag sagen, was seine Tage uns bringen werden? aber wir könnten auch eben so gut sagen; Es ist nur zu gewiß, was es sein wird, nemlich, daß es auch nicht eitel Lachen, daß es auch nur wieder Wechsel des Tages mit der Nacht, Wechsel der Lust mit dem Leid, Wechsel der Freude mit der Angst sein wird. Es ist einmal nicht immer Tag auf der Erde; es ist einmal nicht immer Sonnenschein

im Leben. Bir wollen nichts Schlimmes weissagen über bem neuen Jahr. Wir wiffen's ja nicht; und überbem mare es undankbar gegen Gott, wenn wir nicht auf neuen Segen boffen wollten. Sat unfer Gott uns nicht gefegnet im alten Jahr? hat Er nicht Regen und fruchtbare Beiten gegeben, bat Er nicht unsere Nahrung gebeffert? bat Er nicht bem Lande Frieden, und ber Stadt Bohlstand, und in die Baufer bas tägliche Brob, und in bie Bergen fo viel Gnabe und Frieden geschenft als nur erbeten worden ift? Und felbst menn Giner ober der Andere bier fagen wollte: aber ibm fei es ein schweres Jahr und viel schwerer und weit armer an Segen benn alle seine Jahre gewesen - liebe Seele, so mare bas nur ein Rechnungfehler. Es ift immer ein Rechnungsfehler, wenn wir und an unferen fleinen Rummer verlieren und meinen, Gottes Beimsuchung fei boch größer an und als Gottes Segen. D wie follten wir boch ba an jene bochften Guter benten, bie Gott uns taglich ichentt und nie versagt! Ift boch Niemand unter uns hungers geftorben! bat boch Gott Luft und Licht und Obem und Speise und Rleidung noch immer für die ganze Welt gehabt! und Gein Bort hat Er auch für Jeben gehabt, ber felig werben wollte, und einen Sonnenblid Seiner Gnabe für jedes Berg bas fich aufthat! Und wenn wir's benn Gott laffen muffen, bag Er uns ein gesegnetes, wenigstens ein noch immer über all' unfer Berbienft und Burbigfeit gefegnetes Jahr gegeben hat, warum follen wir nicht getroft auf ein neues Jahr bes Segens hoffen? Rur wollen wir babei bedenken, bag bas Menschenherz fich in ben Tagen bes Segens noch viel leich= ter als in ben Tagen ber Beimsuchung von Seinem Gott verliert, und bag man fich viel leichter und viel weiter von

Gott hinweg lachen als von Gott hinweg weinen fann. Und wenn nun bas neue Jahr baber fame und gabe uns Gutes bie Fülle, wir aber hatten boch Gott nicht jum Schat uns seres herzens, ober es ließe uns Glück und Gelingen sehen, wir aber hätten keine Beugung vor Gott, ober es ließe uns finden was unser herz wünscht, wir aber hätten keine Furcht Gottes darinnen — Geliebte, würde dann nicht ber Segen Gottes an uns zum Fluch werden, und ob wir heute stehen, würden wir dann nicht fallen?

Darum fagen wir auch hier wie in Allem: Aber in bem neuen Jahr ben alten Gott! Bu 3hm sehen wir auf, nehmen von Ihm Alles mas bas alte Jahr und geschickt bat. und fagen: ber Berr bat's gegeben, ber Berr bat's genommen; Seine Liebesthat, Seine Liebesgabe, Sein Liebesband ift es Alles gewesen. Und barum werfen wir auch Alles. bie gange Laft bie es auf unsere Erinnerung gelegt hat, Ihm an: Er foll und wird une halten, troften, tragen, retten, in bem erinnerungeschweren leben um Geines Bunbes willen. Und gleicher Weise sehen wir ju 3hm auf, bas neue Jahr fammt aller feiner Schidung aus Seiner Band ju nehmen: Bas auch fommt. Seine Liebesgabe wird es Alles fein. Alles Bund Seiner ewigen Treue, Alles Ruf Seiner loden= ben Stimme, Alles Balten Seines rettenben Fingers. Und barum sei es mas es fei, wir laffen uns Gott, find bemuthia fille, und beten: Gein Wille geschehe, Gein Rath ergebe, Sein Auge erfebe, und mas es uns auch erfebe, Sein beiliger Bunbesname fei gepriefen um Vergangenes und Bufunftiges.

II.

Aber wir find nicht bamit fertig, bag wir unfer Berg

in Gott ergeben und in Alles was Er uns in der Zeit schieft. Gott will nicht bloß unsere Ergebung, sondern auch unsere Thaten. Kehren wir damit in unseren Tert zurud.

Wir haben ba einen alten und einen neuen Bund, und amischen ben beiben ift bies Berhältniß: in bem alten Bunbe war die Berheißung, aber in bem neuen Bunde ift die Erfüllung; ber alte Bund hatte bie versprechenben Borte, aber in bem neuen Bunde find bie verwirklichenden Thaten; in bem alten Bunde mar bas Gefet und bas Gebot und ber 3mang, aber in bem neuen Bunbe ift ber freie Liebeswille und bie ftarte Liebestraft, die gern thun mas Gott will. Darum mußten und muffen auch alle Menschen, die in biefen neuen Bund treten, neue Menschen werben, bie aus neuem Beifte mit neuem Gehorfam und mit neuen Thaten in einem neuen Leben je mehr und mehr allen Billen Gottes erfüllen. Das ift auch unfere Aufgabe, weil wir Glieber bes neuen Bundes und Rinder Gottes find burch Jesum; wie Gein Werf nach unserem Evangelium bamit angehoben bag Er alle Gerechtigfeit erfüllte, fo haben auch wir bas Werk, aus Seiner Rraft je mehr und mehr alle Gerechtigkeit ju erfüllen. Und wenn wir baran Etwas verfaumten, und wenn baran noch Bieles Anfang blieb und Hoffnung und Berheißung im alten Jahre, fo muffen wir im neuen Jahre besto fleißiger sein, bamit wir nachholen mas verfaumt ift und mas hoffnung blieb erfüllen. Der ftehen wir nicht fo?

Wir sagen wohl: "Das alte Jahr vergangen ift", und gewiß, bas Jahr ift bahin, aber was es beschaffen sollte, ift nicht fertig! Es ift Nichts fertig, es ift Alles nur Ansfang, Alles nur Stüdwerf, Alles nur Bruchftud; wir sind nicht fertig, unser Leben ift nicht fertig, unser Seele ift nicht

fertig, unfere Lebensarbeit ift nicht fertig. Des ift eine Gnabe von Gott, bag Er und noch wieber ein neues Jahr aufthat, weiter zu führen bas angefangen ift, und wieber aufzunehmen bas liegen blieb! Aber wieber bies neue Jahr! Bir fagen wohl, es fange erft an, eben erft, und feine Tage fangen allerdinge erft an, aber feine Aufgaben haben ichon lange angefangen, und find ichon vorgebildet in bem alten und in allen ben alten Jahren. Bon Rindheit an bat Gott uns Beruf und Pflicht gegeben, uns unfer Stud Lebensarbeit angewiesen, und Jeben unter une an bie Stelle geftellt bie er ausfüllen foll. Wird ba bies neue Jahr, obgleich es erft anfangt, ausreichen für biefe Lebensarbeit? Wir muffen bebenken, Geliebte, bag wir nicht miffen, wie lange bies Bahr fur une bauern wirb. Wir wiffen nicht, mas ber nachfte Tag une bringen mag, nicht mas une zwischen bier und unferem Saufe begegnen mag. Es ift immer nur bie Gine Minute ber Gegenwart uns gegeben. Wir wiffen nicht was wir sein werben in einem Jahr, in einem Monat, in einem Tag. Es ift nichts gewiffer, als bag wir über's Jahr nicht wieber fo wie heute bier jusammen fteben werben. Es wird bann ichon Mancher unter uns binübergegangen fein: es wird Mancher unter uns fein Jahr mehr an feine Lebens= arbeit zu verwenden haben. Sobann muffen wir die Ratur Diefer Lebensarbeit bebenken. Wahrlich, Dies Werk unseres Lebens ift nicht beschloffen in ben taufend fleinen Bflichten und Arbeiten und Geschäften, in welchen wir ben Tag aus bem Tage und bas Jahr aus bem Jahre fortspinnen. Das find die einzelnen fleinen Theile nur, in welche die Gine große Arbeit unferes Lebens auseinander fällt, das bilbet ben Raben nur, an welchem die lofung unferer großen lebens-

aufgabe fich fortbewegt. Indem wir an jedem einzelnen Tage unfer fleines Tagewerf treu thun, follen wir bas Große vollbringen, bag wir, nachdem wir burch Jesum Gottes Rinber geworben find, auch als Pflanzen Gottes zu Baumen ber Gerechtigkeit erwachsen, und uns als neue, beilige, volltommene Menschen erzeigen. Das ift unfer Lebenswert, und was ift für folche Aufgabe ein Jahr! Und bennoch, ihr Beliebten, burfen wir biefe Lebensaufgabe nicht zur Seite legen um ber Rurge willen ber und vergonnten Beit. Bahr ift's, unfer Leben gablt nach Minuten, von benen immer nur die Eine Minute ber Gegenwart uns gehört; aber biefe Reihe von Minuten, bie fich eine aus ber andern erzeugen, machen und verandern unfer leben. Wir Alle, Die wir noch übrig fein mögen, wenn bies Jahr bie Bahl feiner Minuten erfüllt haben wirb - wir Alle werden bann andere geworben fein, und nicht blog fo, bag wir bann alter an Tagen ge= worden fein werden, auch nicht bloß fo, daß Mancher von und bann freudevoll fein mag, ber heute leibvoll ift, und Mancher arm, ber beute reich ift; es mag und wird auch bas Größere geschehen, bag unter uns Gunber fich bekehren. und Verlorne gefunden werden, und Verirrte gurudfommen, freilich auch bag Leichtsinnige verloren geben, und bag bisber beile Gemiffen fich vermunden, und bag achtlofe Bergen fich tobesgefährlich vergiften in bem Laufe biefes Jahres. Denn es ift mahr, mas uns Salomo fagt: "es liegt Alles an ber Zeit"; und auf uns kommt es an, was Zeit und Jahre und Leben aus uns machen, ob fie und verbeffern oder verschlim= mern follen; es kommt auf die Art an, wie wir die jedes= mal gegebene Minute, die gerade schwebende Stunde nugen. Jebem hat Gott ein Biel gestedt, Jebem hat Er bie Geftalt

feines Lebens vorgezeichnet, in welche er bineinwachsen foll: und Alles mas an ben Menschen fommt, jede einzelne Stunde fammt Allem mas fie an ben Menschen bringt, soll bem Menschen in folder Aufgabe ein einzelnes Stud, ju foldem Biele ein einzelner Schritt fein. Wir aber fteben fo gu bem Allen: ein Menich fann eingeben in die Gebanken bie Gott mit ibm bat, fo tommt er an bas Biel; ober ein Mensch tann feinen eigenen Gebanten und feinem eigenen Billen lieber folgen als Gottes Willen und Rath, fo fehlt er bes Biels. Babrlich. Geliebte, wenn wir noch nicht fertig find mit unserem Lebenswert, und wiffen boch nicht ob wir noch viel Beit haben, wiffen aber gar mohl, bag bie Minute bie Gott barreicht, genütt werben muß nach Gottes Rath, bamit bas Berk unseres Lebens an uns gefördert werde — ba ist's gewiß bas Rechte, bag wir am Neujahrsmorgen von guten Entschluffen reben, und einen neuen Gehorfam in bie Sand unferes Gottes geloben.

Das wollen wir denn thun. Wir wollen zuerst uns ansehen, unsere guten Entschlüsse in kurze Denksprüche fassen, und und für das neue Jahr eine Lebensordnung machen. Es mag sich dann Jeder heraus und zu herzen nehmen, was für ihn ist; und wer weise ist, mag sie alle nehmen, und auch alle halten. Wir wollen aber sagen vor allen Dingen: Neue Liebe zu dem alten Wort! denn das ist immer das Erste, wenn wir als die Pflanzen Gottes zu Bäumen der Gerechtigkeit erwachsen wollen, daß der Saame, aus welchem alle Frucht der Gerechtigkeit wird, der Saame des Wortes Sottes reichlich und täglich frisch auf unsere herzen falle. Und weiter: Neue Gluth im alten Gebet! Denn das Gebet ift Beides, der Thau und die Wärme, die über das mit

bem Saamen bes Bortes Gottes befruchtete Berg Tag und Racht fommen muffen, bamit ber Saame schwelle im Bergen und feime und grune im Leben. Und noch weiter: Neuen Muth in bem alten Streit! benn wir wiffen mobl, bag, wer in Gott und göttlichem leben machsen und ftart merben will. täglich und flündlich mit Fleisch und Blut, mit Welt und Wohlluft und Gorgen ju fampfen bat, und nicht nachlaffen noch weich ober mube werben barf, weil Niemand gekront wird, er fampfe benn recht. Und baneben ftellen wir noch ferner: Neue Gebuld im alten Leid! benn wir wiffen, bie Gott zu Seinen Pflanzen machen will, bie bethaut Er mit Thranen, und es ift noch Niemand anders als burch viel Trübsal in's Reich Gottes eingegangen; aber bie mit Thras nen faen, werben auch mit Freuden ernten. Endlich aber faffen wir's Alles jusammen und fagen: Neuen Fleiß in ber alten Arbeit! und in folder Arbeit benten wir zusammen alle unsere Pflichten, all' Gebot Gottes über unserem Leben, unferen gangen Beruf an ber Welt und unfere gange Arbeit an unserem inwendigen Menschen; bas Alles beugen wir unter unseren Gott und geben es 3hm bin, bag alle unfere Thaten Seinen Namen loben, Seiner Ehre bienen, Seinen Billen schaffen follen allein.

Wir wollen aber auch bas neue Jahr ansehen, unsere guten Entschlüsse und Glückwünsche fassen, die wir über bas neue Jahr sprechen und über seine Pforten schreiben, und wollen so sagen: bas neue Jahr ein freudig Jahr! freudig aber darum, weil wir aus Gott mit Gott gehen wollen zu Gott durch bas ganze Jahr. Dann soll's uns eben gleich sein, ob bas neue Jahr uns trübe ober heitre Loose in den Schoof schütten will. Es mussen ja wohl alle Stunden

und alle Dinge une Bringer emiger, feliger Freude merben, weil's unfer Borfat ift, bag fein zeitlich Ding, fein Bohl noch Web und von ber Liebe Gottes icheiben foll, und weil wir wiffen, bag alle Dinge Denen jum Beften bienen muffen, bie Gott lieb haben. Und barum auch: bas neue Jahr ein rührig, munter Jahr! rührig nemlich, weil wir Alles ausrichten wollen, mas Gott an bie Sand giebt, fraft ber Macht und Starte bie Gott burch Chriftum reichlich und täglich barreicht. Und ba foll's benn wieber gleich fein, mas Gott ben Berschiebenen Berschiebenes zu thun giebt. Wohl legt Bott bem Einen Arbeit und bem Andern Leiben auf, aber es ift am Ende boch nur Gine Gebuld, welche bie eine leiftet und bas andere tragt. Und wohl giebt Gott bem Einen Biel und bem Andern Wenig, aber fo wird Er auch von bem Ginen Biel und von bem Anbern Wenig forbern. Rur bag wir am Schluffe bes Jahres Alle wieber vor ben Berrn treten und bann wie ber Mann im Evangelium fprechen mögen: Berr, Du haft bargereicht fo viel Pfund, aber ich habe hausgehalten, und Dein Pfund hat gehn Pfund erworben. Und endlich: bas neue Jahr ein reiches Jahr! reich aber barinnen, bag wir durch die Freudigkeit in bem herrn und durch ben Fleiß in dem herrn auch in Seiner Gnabe voller und an Seinen Gaben reicher werben. Und auch hier foll's gleich fein, mit welchen Gaben bes herrn bu beine Geele fcmudft. Benn's nur bes herrn Gabe ift, ber bu bich fleifiaft, fo wird's ben Berrn loben, bein Leben retten und beine Geele gieren muffen, weil geschrieben fteht: "Gin Jeglicher hat seine Gabe von Gott, ber Eine fo, ber Andere fo. Ein Jeglicher unter und aber fleifige fich feiner Gabe, bag wir Alle miteinander binan tommen an die Bolltommenbeit Chrifti".

### III.

Dber konnt ihr nicht mit gangem Bergen in bie aludwünschende Rebe einstimmen und frohlich mit fagen: bas neue Jahr ein freudig, rührig, reiches Jahr? Freilich, es gegiemt uns ju fragen und ju zweifeln, ob wir bie guten Entschluffe, bie wir ausgesprochen haben, auch zu Thaten machen werben? ob unfere Kraft auch reichen wird mahr ju machen was wir Gott versprochen? Wir fteben nicht jum erften Male in ber Neujahröftunde; und jedes Mal, daß wir einen Altjahrsabend durchlebt haben, ift berfelbe uns ein Bugprediger gewesen, ber uns bezeugt hat, bag wir nicht an ben guten Borfagen geblieben maren, die wir am Neujahrstage vorher gefaßt hatten, ber une von verlornen Stunden gerebet bat. bie nicht zu Gottes Ehre verlebt, nicht an unsere Lebens= aufgabe gewendet, fondern vertandelt, verspielt, vergeubet wurden, ach und nicht bloß von verlornen Stunden, auch von verwendeten, aber boje verwendeten Stunden voll Uebers tretung, voll Schuld, voll Miffethat. Wie möchten wir uns felbst vertrauen, daß wir im fünftigen Jahre nun eifriger, treuer, geistlich strebsamer sein werden als in den vorigen Jahren allen? Um fo weniger werden wir bas konnen, ba wir uns nicht verbergen fonnen und burfen, daß unsere vorigen Stunden eine lahmende Gewalt an une üben. Denn wir wiffen's wohl: Gunde bat feste Seile, und wen sie einmal bat, ben balt fie, wenn nicht Gott ihn erlöft; Gunde legt Berge auf die Seele und ihre Rrafte, und biefe Berge liegen brudend schwer und fest, wenn nicht bie Gnade Gottes fie versett; Gunde bat ein scharfes Schwert, und wer Gunde thut, ben vermundet fie, daß fein Menich beilen fann, ba binken die Reue und die Schmerzen und die Strafen und ber

Bob hinterbrein, und brechen bem Menschen seine Kräfte. Wie follten wir Armen, wir armen belavenen, wir armen gebrochenen Menschen leichten Muthes hinauseilen konnen in ein freudig, rührig, reiches Jahr?

Rein, Geliebte, mit unserer Macht ift's nicht gethan. Aber wir haben bas Gebet, bas, wo es uns felbst an Reaft gebricht, die Gulfe sucht bei Gott. Und wir haben einen ewigen Dohenpriester, der, nachdem Er zu Gott eingegangen R, immerdar vor Gott steht und unsere Gebete vor ben Buter trägt, auf daß sie erhört werden um Seines Namens wils len. Wir muffen noch einmal in unser Evangelium zurücklichen.

"Da ward Gein Rame genannt Jesus", bas beißt Geligmader, Beiland, Erlofer. Derfelbige Geligmacher bat Sein Blut für uns vergoffen, bier im Evangelium zuerft und gulett am Rreug, bag wir die Erlofung hatten in Seinem Blut; berfelbe Geligmacher bat jene Geile ber Gunbe gerfchnitten, und die Laft ihrer Strafe von unserem Saupt genommen, auf bag wir frei im Glauben berantreten und felig fprechen burfen: Gottes Sulb und Chrifti Blut machen allen Schaben gut. Und berfelbige Geligmacher ift bem Befes unterthan geworden und hat es gang erfüllt, hier im Evangelium querft und bann burch Gein ganges Leben bis jum Gehorfam am Rreuz, auf bag Er genug thate für une Alle; Er hat vor Gott bargeftellt bas Bild eines gerechten und vollkommenen Menschen, und bat in 3hm Gelber einen ewigen: Brunnen alles Guten und aller Gerechtigfeit eröffnet, bag wir herantreten und freudig fprechen burfen: hier find alle Baben jum Guten, bier ift alle Rulle ewiger gerechtmachenber Rrafte, hier ift ber Brunnen aller Belebung, hier wollen wir herantreten und ichopfen und trinfen.

Geliebte, burd fold Bort und Evangelium ift ja ber Renjahrstag ein großer Berfohnungs- und Gnabentag. Da rechnen wir grmen Menichen unfer Schuldbuch nach, und bangen um die fommenben Tage, um ihre neuen Berfuchungen, und um ihre neuen Gunben; aber zwischen bie Gebanken bes Gemiffens, bie fich untereinander verklagen um pas Borige und niet einander forgen um das Runftige, tritt ber felige Jesusname, ber vergebende und helfende Gnade perfpricht in Dem, ber fur uns genug getban bat. Go wollen wir denn in diefem Namen berantreten und beten, und Alles, was an Reue und Borfas, an Bunfd und Bergagen, an Doffnung und Ameifel beute burch unfere Bruft giebt, vor umfern Gott und Bater tragen, ber Beibes vergeben und belfen fann und auch will, in Jefu Namen; wir wollen erft abbitten unferest gangen alten Lebens balber, und wenn wir benn Eroft und Befgehung ber Gunben empfangen baben. wollen wir und und Alles ber Bufunft halber burch unseren Sobenpriefter unferem Bott befehlen.

Du treuer und gnabenreicher Gott, Du Bater Deiner Kinder, Du Geber alles Guten, wir zählen vor Dir alle unsere Jahre, und alle Gnaden, die Du in der Reihe unserer Jahre mildiglich an uns gethan hast. Herr, Du hast geschaffen und erhalten, Du hast gerettet und erlöst, Du hast wem Leibe Brod gegeben, und heil der Seele, Du hast vom Gezwissen die Schuld genommen und von den Augen die Thränen, Du hast gethan und gegeben, behütet und abgewendet mehr als wir ditten und verstehen. — herr Gott, Dich loben wir, herr Gott wir danken Dir! Aber alle Deine Güte ist ein Stachel in unserem Gewissen, Deine Treue sagt uns daß wir Dir nicht treu gewesen, und Deine Liebe sagt uns daß wir

:

Dich nicht geliebt, Barmbergiger Gott, nimm an bie Bitte von unferen Roth, neige Dein Dhr ju unserer Beichte: Deis liger, allmiffenber Gott, wir betennen wie mit Ginem Mund por Dir, bag mir Gleisch find, Dein beiliges Geles übertreten und miber Dich gefündigt baben mit Worten und mit Worken, mis berg und Sinn und Gepanken. Aber alle unfere Gunben thun une von herzen leid und reuen une febr, und in rechter gurcht unferes herzens tommen wir ju Dir, klopfen an die Thur aller Gnade, und hitten Dich: um Deines lieben Gobnes willen, an den wir festiglich glauben und auf ben allein mir alle unfere hoffnung fegen, vergieb uns unfere porige Gunde, nimm uns in 3hm wieder an ju Deinen rechten Rindern, und rufte une burch 3hn aus mit Deinem beiligen Beift, daß wir und reinigen und heiligen und nicht verloren werben. Du Gott ber Gnaben, lag und wieber Freude und Wonne hören, erquide bie Gewissen mieber bie Du geschlagen baft, und schenke uns bas Wort ber Bergebung und ber Gnaben, bas Du uns gemacht haft in Christo Jesu! -

Mir kennen aber Dein Wort, bas Dein Sohn uns bringt: "Deine Sunden find dir vergeben!" Darauf vers laffen, wir uns fest, glauben's treulich, und fprechen: Amen, bas ift gewißlich mahr, Amen!

Und nun, da wir wiederum frei und kindlich sind gegen Dich, legen wir Die, Du Bater unseres herrn Jesu Christiund und unser Bater, alle unsere Zukunft getrost in Deine hände. Du wirst bestern, Du wirst helsen, Du wirst behüten, Du wirst trösten. Hände, die wieder heilig geworden sind, heben wir zu Die auf ohne Zorn und Zweisel, und mit Lippen, die wieder rein geworden sind, besehen wir Aufes das

und theuer ift: Wir bitten Dich für Deine beilige Rirche, bie Gemeinde ber Gläubigen bie Du Dir ertauft haft mit bem Blute Deines Gobnes, Dein Bolf bas Du Dir aus allen Zungen fammelft. Lag Dein Wort in ihrem Munbe nicht verftummen, nimm Deinen beiligen Beift nicht von ihr laß ihr Licht nicht verlöfden und ihren Leuchter nicht flurgen; fülle ihre Diener mit Beugengeift und ihre Blieber mit priefters licher Treue, baue ihre hallen weif und machtig; giere fie mit Gaben reich und prachtig; balte bas Schwert bes Glaubens in ihrer Sand, versiegle auf ihren Lippen Die Wahrheit, fomude fie mit Sitte und Bucht, gieb ihrem Streite ben Sieg; lag fie burch bas Toben ber Bolfer fahren wie ein Schiff, tangend auf ben Meereswogen, aber erhalte fie bei bem Ramen Deines Gobnes, bei Geinem Rreug, Bort und Geift! Bir bitten Dich für unfer Baterland, unser von Dir gesegnetes Baterland. Segne und bebute feinen Fürften, und lehre feine Augen, alle Tage auf bas Bort "Bon Gottes Gnaben" ju ichauen, bag es ihm Rraft und Licht und Trost und Sporn und Furcht und Muth und Maag und Luft fei; fegne und behute alle feine Obrigfeiten, und lehre fie bebenten, baf fie an Gottes Statt find, bamit fie benten und thun mas recht ift; fegne und behüte alle feine Stanbe, Berte und Memter, Guter und Seelen, unfer ganges fleißiges Leben, und lebre uns Alle erkennen, bag es Mes Dein Geschent und Gabe ift, bamit wir Dein Pfund verzinsen in einem frommen, fleißigen Leben. Wir bitten Dich für biese unsere Stadt und Gemeinde, die Du Dir um bies Saus gebaut haft. Lag Dir, Du treuer Gott, unfere Baufer befohlen fein daß Du barinnen wohneft, unfere Chen baß Du fie beiligft, unfere Rinder bag Du fie ju Deinen

Rindern macheft, unser Wert und Rahrung daß Dein Wille geschehe, unsere Leiden und Freuden daß sie uns zu Dir ziehen. Wir bitten Dich für uns Alle, Groß und Rlein, Boch und Niedrig, Reich und Arm, Alt und Jung. Erfreue uns mit Deinem Gut, bewahre uns vor dem Uebel, hilf uns im Leben und im Tod; und was Du uns auch desscherft, behalte uns an Deiner Pand morgen wie gestern, daß wir das Ende unseres Glaubens, der Seelen Seligkeit davon bringen durch Jesum Christum Deinen Sohn und unfern Perrn. Amen.

and in Carlo do 1 Direct

A Section 1. The section of the sectio

endans in view to the day, in the Boran catherine

To record and the service of the plant of the control of the service of the ser

And the second of the second of

XIV.

# Gehalten am Neujahrstage, 1853.

Lob und Chre und Weisheit, und Dank und Preis, und Kraft und Stärke sei unserem Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Bater unfer u. f. w.

Der Text Luc. 2, 21 ift abgebruckt vor ber breizehnten Prebigt.

Unfer heutiges Evangelium ift furz, von wenig Borten; und Neues giebt es uns auch nicht: Es giebt uns ben Namen, ber über alle Namen ift, welcher uns, Dank fei Gott, ein bekannter Name ift.

Aber die Gefühle und die Gebanken und die Sorgen, mit denen wir in die Neujahrsflunde getreten sind, sind auch wohl nichts Neues, Geliebte. Die Jahre schwinden, und die Dinge wechseln, und ein Jahr hat ein anderes Kleid, bald ein lichteres, bald ein dustereres an, als tas andere. Aber der Grund der Dinge bleibt in allem Wechsel der Jahre dersselbe. So bleibt auch die Wirkung, die solcher Wechsel auf das Herz hat, dieselbe. Es scheint wohl manchmal, wenn

ein Jahr babin ift, als ware es fo recht Rill und friedlich babin gegangen, und batte nur barmlofe Stunden gehabt; wenn man aber recht nachbenft, fo ift's eben auch Dube und Arbeit gewesen, und es bleibt barnach Nichts, als bag man an feinem Abend die Sande barüber faltet und mube fpricht: "Bis hieher hat ber Herr geholfen"! So scheint's auch wohl ein ander Mal um ein hingegangenes Jahr, ale ware es ein herber und ichmerer Weg gewesen, wo Stein an Stein und Trümmer an Trummer und Grab an Grab gelegen hatten vor bem muben und munben Auf. Wenn man aber recht zufiebt, fo find boch wieder fo viel Engelhande bages wefen, die uns barmbergiglich über Fels und Stein geleitet baben, und zwischen ben Trummern und zwischen ben Gräbern fcheinen fo viel ftille Blumchen göttlicher Freude und göttlichen Troftes hindurch, daß wir am Ende aller gebabten Roth vergeffen und mit Danten fagen muffen: "Bis bieber bat ber herr geholfen"! Und wenn wir benn Alles überrechnen, Geliebte, fo ift am Ende ein Jahr wie bas gnbere und eine Neujahrestunde wie die andere, und bas Menschenberg thut alle Neujahr Ein und Daffelbe, bag es nich anfieht, und fieht feinen Beg an, blidt rudwarte, wie wieberum ein Stud Leben babin ift mit feinen Gorgen und mit feinem Segen, mit feiner Laft und mit feinem Frieben, und blidt vorwärts, weil, mas baifommt, boch nicht gewiß ift. Und wenn bann bas Berg ein wenig ernfter als gewöhnlich ift und ein wenig Besinnung bat, fo fommt auch noch ein britter Gebanke bingu: bag ja in bem gangen hingegangenen Jahr feine Woche, und in feiner Woche ein Tag gewes fen, bie gang gewesen maren, wie fie gefollt, daß fie in Gott bewahrt und ohne Schuld geblieben maren; fo bag benn

nach Allem noch burch bas Gewissen bie Frage bebt: wb nicht bas neue Jahr ein Bergelter werden muffe Dessen, was wir im alten verfehlt? Das ift am Ende, Geliebte, bas ewig Eine und Gelbe, was an jedem Altjahrsabend und Neujahrsmorgen durch die Geele des Menschen zittert.

Da wird aber auch für die alte, immer gleiche Neusjahrsftimmung das alte, immer gleiche Neusahrsevangeslium gehören. Und wir wollen bedenken, daß alte und erprobte Mittel immer besser sind, als neue und unsichere; und wollen gern auch heute wieder mit unsern alten Neusjahrsgedanken in das alte Neusahrsevangelium bliden, damit es uns mit dem alten Neusahrstrost versorge.

Unfer Evangelium ist reich an Inhalt, ob es wohl kurz in: es giebt uns zuerst Beispiel und Vorgang, wie Gott ber Herr mit Seinen Menschen handelt; weiter ist's auch Predigt, Verkündigung, nämlich Predigt des Namens Jesu, dieses Namens voller Gnaden, dieses allertröstlichsten Namens; endlich berichtet's auch Thatsachen, die Thatsachen, daß diesser herr Jesus für uns ist unter das Gesetz gethan, und hat Sein Blut für uns vergossen, damit wir erlöset von der Sünde Gewalt in Gottes Liebe und in Gottes Frieden leben könnten. Und das dient Alles auf's Beste und Nächste zum Reujahrstrost.

: I.

Wir halten uns aber zuerst an ben Vorgang in unserm Evangelium. Der giebt uns ben großen Trost, Geliebte, baß unser Gott stets Gutes und bas Allerbeste versieht für Seine Menschenkinder, und baß Er's bann auch burchzuführen weiß wiber ber Menschen Gebanken und wiber ihr Fürcheten und Sorgen, daß es immerbar geschehen und kommen

muß nach Seinem gnabigen Rath und guten Billen. Faffen wir nur ben Ausammenbang unferes Evangeliums in's Muge: Gott batte Seinen Menschen und Seinem Bolt lange juvor, ..ebe benn ber Berr im Mutterleibe empfangen wurde", feit Jahrhunderten versprochen, bag ber Welt ein Seiland und Seligmacher tommen follte aus Berael's Bolf, aus Davib's Stamm, in Bethlehem's Stadt, ein machtiger Ronig und Retter. Batten Menfchen mit ihrer Rechnung bas Bort überfchlagen, bie hatten gebacht: folch groß und machtig Bort muffe fich erfüllen in jener Zeit, ba Israel ein großes Reich war, ba David auf bem Throne faß, ba Bethlebem eines großen Ronigs Stadt war. Dag es fommen follte, als Israel in ber Beiben Gewalt lag, als Davib's Ronigs= baus berabgefommen, als Bethlebem bie fleinfte unter ben Stäbten geworben mar, bag ber große Ronig und Retter Seinen Anfang baben follte auf ber Banberung in einer Berberge, in einer Rrippe liegend und in Windeln gewidelt bas hatten Menfchen nimmer berechnet. Aber Gottes Ges banten, bas fei ewiglich gepriefen! find nicht ber Menfchen Gebanken; Gott fab bie Maria an und ben Joseph, bie es werth waren, weil fie fromm waren, Gott fab ben Simeon an, beffen alte Mugen nicht einschlafen wollten, fie hatten benn ben Beiland gefeben, Gott fab bie alte Sannah an, bie nicht von feinem bause tam Tag und Racht, Gott fab bie armen Sirten an, bie über ihren Seerben in ber Racht aufblidten ju feinem Stern; bas fah Gott an und nicht ber Meniden Berechnung nach ber Welt Schein, und gab ihrem Glauben wider ber Menschen Gebanten und wider ber Belt Schein ben Beiland und Sein Beil in ihren Schoof und in ihr herz. Und wir follen wieberum ansehen, was ba Gott gethan hat, und wie Er mit Seinen Menschen handelt, und sollen baraus lernen: Gott sieht den Glauben an, Gott sieht das Vertrauen an, das Menschen zu Ihm und Seiner Güte haben, und bei welchen Menschen Er solch Vertrauen findet, benen erweiset Er Sich zu aller Stunde als ein Gott; der Wunder thut, der ihnen Seine Engel sendet, der in ihren Geschicken Seinen Finger, Seine Hand hat; und sollen so, was das Evangelium uns vorsührt, nehmen als sein ewiges Zeichen und als ein festes Siegel auf das Wart: "Alle Dinge müssen Denen zum Besten dienen, die Gott lieben".

Und bas ift ja gewiß bas allernöthigste und bas allerfoftlichfte Wort jum Neujahrstroft. Das Menschenherz für fich allein, wenn's nicht leichtsinnig ift, lebt immer in ber Rurcht: bas rechnet bie fünftigen Dinge aus nach benen, bie gemefen, banach, wie fie fich folgen nach ber Ratur; bas mifit bas fünftige Jahr nach bem alten: ift bas alte voll Leibs gewesen, fo muß bas neue voll Thranen fein; und ift bas alte voll Sonnenichein gewesen, fo mochte bas neue voll Regen fein; und ift bas alte voll Gunden gewesen, so muß bas nene voll Strafe sein; benn leib und Thranen, und Sonnenschein und Regen, und Gunbe und Strafe folgen einander nach ber Natur. Go rechnet bas Menschenhers und fann's nicht anders. Aber wir Chriftenmenfchen haben eine andere Lebre, fo baben wir auch eine andere Rechnung. Wir Chriftenvolt baben geternt und aus Seinen Thaten erfahren, daß unfer Gott ein Gott bes Bunbers ift; wir find auch felbst gum Christenvolf burch Wunder geworben, benn Bunber mar's und nicht Lauf ber Ratur, ale Er uns in ber Saufe aus Menschenkinbern ju Seinen Rinbern machte; und wenn wir seitbem bewahrt geblieben find und Treue gehalten haben, voer wenn wir vom Fall wieder aufgestanden sind, so tst's auch Sein Arm voll Wunder gewesen und nicht wir selber. So rechnen wir nun auch nicht nach dem Lauf der Natur, auch nicht nach uns; aber wir rechnen auf unseres Gottes Wunder, auf die täglichen Wunder Seiner Liebe, und wissen, daß, wenn's auch dunkel aussieht am Abend des alten Jahres, wenn auch Uebles drohen möchte nach Menschengebanken, doch unser Gott schon schaffen kann, daß bennoch Gutes kommen muß, daß Er hineingreisen kann in unser Geschick mit dem Arme Seiner wunderbaren Liebe, und zerreißen die Folge der Ratur, damit die Nacht Licht werden muß, und wär's selbst die Nacht unserer Sünden; denn wir haben Seint theures Wort: daß "alle Dinge müssen Denen zum Besteil dienen, die Gott lieben".

feine Bedingung: "Denen, die Gott lieben", foricht es. Des
nen vie Gott nicht lieben, mussen nicht alle Dinge zum
Besten dienen; Denen müssen vielmehr oft die allerbesten
Dinge zum Allerschlimmsten gerathen, denn wenn ein Mensch
ohne Gott dahin geht in allem Segen, Lust und Reichthum,
so wird ihm das Glück zum Uebernvuth und die Lust zum
Fallstrick, und er geht unter witten in feiner Külle. Wer hingegen Gott lieb hat, der hat darün eine Bewahrung vor
allem Uebel, denn das Gnie der Liebe Gottes wiegt alles
Nebel auf, auch vor dem Unglüt, denn es legt ihn nur seker und wärmer an das Herz seines Gottes, auch vor der Angs,
denn Gottes Liebe warnt, selbst var der volldrachten Sünde, denn
Gottes Liebe warnt, selbst var der volldrachten Sünde, denn

idreden vor feiner Gunben Uebermaag, und wird umiehren, und Gott wird ihm belfen gum Beil. Es muß fich immer finden mit bem Bort, bag "Denen bie Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen", und wir follen und froblich barauf verlaffen: Es ift in unferm Leben feine Berwidelung fo angftlich, und tein Schabe fo fcmer, und teine Beforgniß fo groß, und fein Berluft fo unerfeslich, es muß eben boch für une ein allerbestes Ende nehmen - so wir anders Gott lieben und recht bebenfen, mas Gott lieben beißt. Das ift nicht gethan mit ein wenig frommem Bergeng ober mit einer Stunde schwärmender Gefühlsseligfeit, sondern Joseph und Maria geigen's und: bie thaten mas Gottes Gefes befabl, bie lebten ber Gerechtigfeit, und gingen ein in Gottes Bege, Das ift biejenige rechte Liebe Gottes, Die uns gu Reufahr bie Berficherung giebt, bag und alle Dinge merben aum Beften bienen muffen, wenn wir Gottes Billen thun, wenn wir ansehen mas Gott mit uns vorbat und Seiner Beifung nachleben, wenn wir mit berg und band und Leben in Seine Wege eingeben.

## II.

Und da kommt benn auch unser Evangelium wieder, Geliebte, und nennt uns auch ben Weg, auf welchem unser Gott uns Alle haben will, damit Er uns alle Dinge könne zum Besten wenden; es zeigt uns diesen Weg, indem es uns Den nennt, ber der Weg ist, indem es uns den heiligen Ramen Jesu giebt.

Unfer Neujahröfest, Geliebte, ist unfere herrn Namensfest; mitten in unsere Neujahrögebanken und Neujahrösorgen klingt von Engelölippen getragen ber fille friedengreiche Name

binein; und mare es nichts barum als ber Rame, ber Rame fcon ware ein lieber alter Freund und guter Begleiter, gern mitzunehmen in bas neue Jahr. Wo ware in Dein Leben ober in meines Etwas bineingetreten, bas an unfer Berg gegriffen batte mit Luft ober mit Rummer ober im Schred, bag nicht unfer Mund ein "Berr Jefus" bagwifchen ober baju gesprochen batte? Go ift ja ber Rame mit unserm Leben vermachsen, ein alter Freund geworben und ein guter Geleitsmann, an bem viele Erinnerungen hangen. Benn wir aber fold "Berr Befue" nicht gebankenlos gesprochen baben, wenn unser Berg babei mar, als unsere Lippen "Berr Jefus" fagten, ba werben wir noch Befferes wiffen, ba wirb's nicht gefehlt haben, bag auch ber Gerufene bei uns geftan= ben batte in folder Stunde, um an und Sein Jesusamt gu thun. Denn es ift mit biefem Namen mehr als ein Rame, und wir muffen weiter feben, mas in bem Ramen ift.

Menschennamen sagen nicht, was in dem Menschen ift, benn sie sind von Menschen gegeben, und Menschen wissen nicht, was in den Menschen ift. Aber der Name Jesu ist von Gott gegeben: "welcher von dem Engel genennet ward"; darum was der Herr heißt, das ist Er auch, und wenn Er Jesus heißt, das will sagen: ein Erretter, ein Helser, Einer der aus Banden und Bedrängniß heraussührt, ihr so sollen wir an solcher göttlichen Namensgedung wissen, daß Gott uns diesen Jesum zum Erretter und zum Führer gegeben haben will, daß dieser Derr Jesus unser Josua sein soll. Denn Josua und Jesus ist der nämliche Name, und jener andere Josua, der das Bolt Israel aus der Wüste führte, sie im Kampse leitete und sie in das Land brachte, das ihnen versheißen war, ist laut der Schrift ein Borbild unseres herrn

Jefus. Geliebte, es ift oft-genug unfer Leben in ber Belt einer Banberung burch bie Bufte verglichen worben, und 26 ift auch eine folde: man tommt icon auf folde Bergleichungen am Neusahrsmorgen. Sind wir boch Pilger is ber Welt und Gafte auf Erben! Daben wir boch bier feine bleibende Stätte! Bebt's boch immer weiter und weiter obne Raft, bag auch teine Thrane bleibt, und feine Freude hauert; und es geht boch nicht immer vorwärts, oft auch rudmänis, oft and bin und wieder, wie mit Israel in der Bufte; und baneben gilt's, bes Tages Laft und hipe ju tragen, wie Israel in ber Bufte: und manchmal gebricht's auch an Effen und Erinken, wie Jorael in ber Bufte; und Uebertretungen fommen auch vor, wie bei Jorgel in ber Bufte. Freilich baben wir auch ein Land ber Berbeigung und ein befferes ale Jerael, benn wir wiffen, bag wir ein ewiges Baterlaud haben und nach diefer Zeit ber Trübfal bei Gott in Seinem ewigen Saufe fein merben. Ach, wenn wir nur erft ba maren! wenn nur unfer Fuß nicht fo oft verirrte von bem Wege, ber in die mabrhaftige Seimath führt! wonn nur nicht das mübselige Leben bas liebe Bild jener Beimath mit feinem Troft und mit seiner hoffnung so oft vor unseren muben Angen verhüllte! Aber barum tommt nun eben unfer Evangelium in diese Neufahrsftunde, wo es gilt, einen neuen Schritt zu thun auf ber Wanberung, und ruft uns zu bag unfer herr Jefus unfer Jofua fein foll: Derfelbige foll uns berausführen aus biefer Bufe bes Lebens, foll uns belfen Seinen Rampf und Streit befteben, und foll uns endlich in bas ewige Baterland bringen. Und noch mehr muffen wir binzu nehmen; ber reiche Rame Jesu, ber und Rettung pon ber Welt und Sieg im Leben und eine ewige Beimath pera

foricht, ber Mama "ward genannt", ber ift bekannt gegeben, berdift offenbar gemacht, auch uns ift er verfündigt und gepredigt: ja und nicht blog verfündigt ift er uns, sondern auch beigelegt, benn von Chrifto beigen mir Chriften. Tragen wir aber Seinen Ramen, fo find wir auch Seine Erben; bas ift Ordnung in ber ganzen Belt, bag, meffen Remen ich trage in Rinbesweise, beffen Erbe bin ich; fo find mir alfo: Erben: Befu und burch Jefum Gottes Erben, ... 11:10 Das ift's mit bem Namen Jesu, Geliebteste, nicht blog baß es ein lieblicher und friedlicher Name ift, fondern baß es ein reicher Name ift, in bem bie bochften Guter alle, Die Errettung aus ber Belt, ber Sieg im Streit bes Lebens, und bie Beimführung in's rechte Baterland beschloffen und uns beigelegt find, fo bag alle biefe Guter unfer find als ber Erben. Bir baben alfo an biefem Erbenverhaltniß gus nachft noch ein Siegel mehr auf unseren erften Reujahrse troft, bag und alle Dinge jum Beften bienen muffen, benn wenn wir in Jesu Gottes Rinber find, wird Gott Seine Rinder verlaffen? menn wir durch Jesum Gottes Erben find, tonnen Gottes Erben auch arm werden und verderben? wenn ber Berr Jesus unfer Josua ift, tonnen mir bann auch umtommen in ber Bufte? Aber wir haben freilich auch eine Beifung baran für unfern Beg, benn find wir Erben, fo find wir auch Rinder, und find wir Rinder, so find wir auch Behorfam foulbig von gangem Bergen. Es ift überbem wit bem Gehorfam Chrifti ein gang bestimmtes Ding: Chrifto gehorfam fein beißt mit Jesu sterben und mit Jesu auferfteben, bas beißt ben alten Monschen an fich ertödten und anziehen einen neuen Menschen, das beißt abtreten von der Ungerechtigfeit und in einem neuen leben manteln. So

wissen wir benn unsern Weg, Geliebte: wir sollen nicht bloß Neusahrssorgen haben und Neusahrswünsche und Neusahrsse hoffnungen und Neusahrstrost, wir sollen auch Neusahrsgeshorsam haben; wir sollen bie alten Sünden nicht wieder mit herüber schleppen in's neue Jahr, sondern abtreten von der Ungerechtigkeit, brechen mit dem alten Leben und Wesen, und im neuen Jahr auch in einem neuen Leben wandeln und einen neuen Gehorsam erzeigen; und dann will's Gott auch nicht fehlen lassen an Seinem Wort, daß "Denen, die Gott lieben, wie Dinge müssen zum Besten bienen."

III.

i

15.55

Da foll benn auch Reiner unter uns fagen, er konne bas nicht, und fein Leben fei nun einmal fo verwickelt in bie Uebertretung, bag er auch nicht mehr beraus fonne, er muffe nun weiter und weiter auf bem argen Weg, benn feine Gunde und feine Schwachheit fei zur Rette geworben an feinem Rug. D, folde bange Gebanten tommen auch am Altjahrsabend und am Neujahrsmorgen; und es hat Mancher leider Grundes genug dazu. Und boch follen folche Gorgen nicht an und fommen, welche nur Denen giemen, Die feine hoffnung baben, bie nicht miffen, an wen fie glauben. Auch biefen Sorgen begegnet unfer Evangelium, und zwar mit ber Thatfache, bie es ergählt: bag bas Rindlein Jefus befdnitten murbe. Das verfteben wir erftlich mit ber Evifiel bes Tages babin: daß der herr Jesus Christus ift unter bas Gefet gethan worben, bag Er in unfer armes Menfchenleben gekommen ift, und ift gehorfam geworben aller göttlichen und menschlichen Ordnung, und ift in Allem ohne Sunde erfunden worden. Das bat Er aber Alles getban,

wie mir wiffen, bamit Er auch uns gehorfam machte und gut, und une bie Rraft ber Gute gabe. gerie Bir verfteben bie Thatsache aber auch fo, wie bas Reujahrslied in unferm Gefangbuch fie nimmt, wenn es fingt: "beut gablt Gott fein erftes Blut", und feben barin Den Anfang Deffen, bas fich erfüllt bat in Seinem Leiben und Sterben, daß Er nemlich bas Opfer für unsere Gunden gewerben ift, und uns von Schuld gewaschen hat mit Seinem Blut. Wir seben bemnach schon bier in biesem Evangelium, fon an bem Rinblein Jesus, bag wir an 3hm einen Beiliamacher haben, ber aut gemesen ift bamit wir aut murben. bes wir an 3hm einen Mittler haben, ber für unfere Schuld apftorben ift, bag wir am 3hm einen ewigen Sobenpriefter baben, ber immerbar vor Gott ftebt und bittet für unfere tage lichen Gunben, bamit fie uns vergeben werben. Und barum mare es nun auch Unrecht, und Unbant mar's gegen bas Berbienft unferes herrn Jefu, wenn wir uns am Reuiabres morgen binftellen wollten, flagend um unfere Gunden und fprechent; wir fonnten boch nicht los von ihnen, und mir tonuten boch nicht bin ju Gott. Sondern wir follen bert Seiligmacher ansehen, ber bie Menschen aufwedt zum neuen Leben, wir follen auf unferen Erlöfer bliden, ber für uns gefierben ift, wir follen und in unferer Gewiffensangft und in ber Aurcht um unsere Schwachheit, an unferen Sobenpriefter. halten, ber nicht mube wirb, une vor Gott ju vertreten. Richt zu bem Ende, bag wir leichtfinnig über unferen alten Sunden hinübergingen ju neuen Gunden, bas fei ferne! aber: bamit wir trop unserer Gunden an Gottes Gnabe glaubeng bamit wir unseren Frieden mit Gott machen. Und wenn wir fo unferen Frieden mit Gott gemacht baben burch Jesu Blutge bann sollen wir ohne Zweisel und ganz getroft als die verstrauenden Kinder unsere hande zu Ihm ausheben und bitten um heiligungsfräste; und aus der Krast, die dann Gott ohne Frage durch denselben Jesum barreichen wird, sollen wir brechen mit dem ganzen alten Menschen, einen neuen Gehorssam anfangen, und also fröhlich und getrost in's neue Jahr gehen mit der gewissen Zuversicht, daß "Denen, die also Gott lieben, alle Dinge müssen zum Besten dienen." Goteiern Christenmenschen ihr Neusahr.

Ober wollte noch Jemand meinen und sprechen: aber fein Leib und feine Roth feien boch ju groß, ale baß fie weichen könnten bei all dem Trost — ba wollen wir boch noch einmal in bas Evangelium bliden und bebenten, wie bas Kindlein Jesus, als es acht Tage alt war, so arm und Plein und gering gewesen ift, und wie unser Bert auch alfo geblieben ift, fo lange Er im Fleifche mar. Ber unter und ware arm, und ber herr mare nicht noch armer gewefen, als ber nicht batte, wo Er Gein Saupt binlege! Wer unter une batte ben Bechfel bee Schidfale erfahren, und bet herr hatte nicht viel Barteres erbulbet, ba fie 3hm beute Soffanna riefen und morgen freugigten fie 3hn! Ber unter uns ware von Menfchen verfolgt, und ber herr ware es nicht noch mehr, ba fie Ihn schlugen und bohnten! Wer unter und mare in ber Angfligewefen, und ber Berr batte nicht noch Schwereres getragen, ba Sein Schweiß mar wie Blutstropfen! Und boch bat Gott Ihn erhöht und hat Ihm einen Ramen gegeben, ber über alle Ramen ift, und Er ift jum Bater gegangen, ba Er auch figet ju Gottes rechier Sand. Das Er aber vorangegangen ift, bas ift Er für uns vorangegangen, bamit Er und Alle nach fich giebe, Alle

vie an Seinen Namen glauben. Alle die da selig werden, muffen durch die Trübsal der Zeit und durch die viel größere der Reue; aber zu seiner Zeit werden sie Alle zur Herrlickeit erhoben werden gleich Ihm. Darauf sollen wir unsere Neujahröfreude bauen: die Jahre schwinden und die Geschicke wechseln, der Mensch blüht auf wie eine Blume und welft dahin wie das Gras; alle herrlickeit des Menschen und der Welt ist wie ein Nebel vor der Sonne; aber die Gott geschenkt sind in Christo Jesu, die haben da drüben einen ewigen hirten, der sie treulich aus der Welt des Todes in die Welt des Lebens sammelt, und wenn sie eine kleine Weile dahin gegangen sind in der Zeit und in der Trübsal, da werden sie durch Jesum bei Gott sein ohne Zeit, das ist gewisslich wahr. Amen!

process and the second of the

# Gehalten am Sonntage nach Weihnacht, 1852.

Lieber himmlischer Vater, ohne bessen Segen Richts werten noch gedeihen mag, wir banten Deiner großen Barmsberzigkeit, daß Du Deinen lieben Sohn gesandt hast, wie in unseren herzen so in unseren häusern zu wohnen durch Sein heiliges Wort; und wir bitten Dich herzlich, verleihe uns, unseren häusern also vorzustehen und also in benselbigen zu leben, daß sie allezeit als rechte Pflanzstätten Deines Wortes und als rechte Werkstätten Deines heiligen Geistes vor Dir erfunden werden mögen, durch unseren herrn Jesum Christum, in dessen Namen wir auch beten:

Bater unfer u. f. w.

Der Text Luc. 2, 33-40 ift abgebruckt vor ber elften Predigt.

Es ift ber Rath Gottes, Geliebte, daß ber Sohn Gottes in die Welt kommen muß, wie unser Einer: Er wird geboren vom Weibe, Er liegt in der Krippe als in der Wiege, Er ift ein Kind in einem menschlichen hause und den Eltern unterthan, und also wächst Er auf, bis Er ein Mann wird und die Werke thut, die Ihm Sein Vater gegeben hat. Wir

wiffen auch, wie bas mit bem gangen Wert unferer Erlöfung jusammenhängt, daß ber Sohn Gottes werden und aufmachfen muß, wie unfer Giner: bamit unfer ganges Leben und Werben und Wachsen burch Ihn geheiligt wurde. Und fo geschieht's benn, bag Alles, mas wir von biefer Rindbeitegeschichte unseres herrn Jesu wiffen, von fo großer Bichtigkeit für une ift. Es ift bem Umfange nach nur wes nig, was unfere Evangelien uns aus ber Rinbheit bes Berrn ergablen; es find eigentlich nur brei Ergablungen, nemlich erftens die Ergablung von der Geburt bes herrn, und jene andere, wo Er als Rnabe mit ben Eltern nach Jerusalem stum Tempel fommt, und bagwischen biefe, bie wir heute ge= lefen haben. Aber biefe Ergablungen find nun auch rechte Rernftude bes Evangeliums und rechte Samenforner bes beilmortes, aus beren jedem eine Belt driftlichen Lebens bervorgewachsen ift.

Bir lassen natürlich heute die anderen Erzählungen, die andere Tage haben, und bliden tieser in die heutige hinein, stagen sie turz, was sie uns biete, und sinden's auch bald. Offendar stellt unser Evangelium und zwischen das Kind Jesus und Seine Eltern sammt derselbigen Freunden, den Simeon und die Hanna, also in die heilige Familie hinein; und wir kommen unwillfürlich auf die Frage: hat nicht offensbar sedes christliche Haus, jedes Haus, dessen Glieder Christensleute sind, denselben Ursprung und dieselbe Stellung und diesselbe Ausgabe, welche die heilige Familie hier hat? Wird nicht ein Haus der Menschen nur eben dadurch ein christsliches, daß ihm dasselbe geschieht, was hier dem Joseph und der Maria geschah, nemlich daß ihm Christus von Gott gesschentt, von Gott vertraut wird? daß Christus in das Haus

bineingeboren wird burch Gein Bort und Bohnung barin macht? und bat nicht jebe driftliche Mutter Dieselbige Pflicht wie bie Maria, nemlich baß fie Chrifti und Seines beiligen Lebens in ihrem Sause pflege und warte? und hat nicht jeber driftliche Sausvater bieselbige Pflicht wie Joseph, nemlich baf er bem herrn Chriftus Obbach und Schus in feinem Saufe gebe, ju Rus und Frommen aller Derer, welche feines Sauses Glieder find? und hat nicht jedes driftliche Saus bieselbige Aufgabe und Bestimmung wie biefes bier, nems lich bag Chriftus barinnen machfe und ftart werbe und mächtig, barinnen eine Geftalt gewinne und zunehme? - Minbeftens, Geliebte, bat's die Rirche Christi immer so beariffen, und die driftliche Runft und die driftliche Dichtung haben's immer gewußt, und haben's in viel taufend Worten und Formen ausgesprochen und bargebildet: daß die driftliche Kamilie bas rechte Ur= und Borbild aller driftlichen Sauslichkeit fei.

Wir werden also ohne Zweisel den Sinn unseres Evangeliums treffen und uns selber in Gott und in unserm Beruse
stärken, wenn wir einmal alle die einzelnen Züge, die unser Evangelium in seinen Personen und in den von ihm derichteten Umftänden uns darstellt, zusammenfassen zu einem Bilde Dessen, was unsere häuser sein und thun und haben sollen, nachdem die Barmherzigkeit Gottes sie gewürdigt hat, sie zu christlichen häusern zu machen durch die himmlische Berusung in Christo Jesu.

I.

Denn allerbings, Geliebte, ehe wir davon reben können, wie wir unsern Sauskand driftlich führen sollen, muffen wir uns in rechter Demuth erinnern, daß es ja nicht unser Werk,

nicht unfer Berbienft, fonbern immer Barmbergigfeit Gottes if, wenn wir Chriftum und Sein Chriftenthum im Saufe baben. Auch bier gilt bas Bort: Richt wir baben Ibn erwählt, sondern Er hat uns erwählt. Go mußten Joseph und Maria fagen, ale Gottes Rath ihnen bas Rind Jesum in's baus gegeben batte; und bie Maria fagt's auch: "Du haft die Riedrigkeit Deiner Magd angesehen", fagt fie. Und gleicher Beise muffen wir auch fagen: Richt unfere Babl und unfer Bert ift's, fonbern Gottes Bert und Gottes Babe an und ift's, bag Er und und allen unferen Saus= genoffen Seinen Sohn geschenft hat in ber Taufe, bag Er 3hn uns hat verfündigen laffen in Seinem Wort, und bag Er und Alle, so viele wir ein baus haben und Mann und Beib find, ju driftlicher Che verbunden und folche mit Seinem Worte geheiligt und gesegnet und geweiht hat. Und muffen wir nicht noch Größeres preisen? Beliebte, folche Barmbergigkeit bat Gott ja an une Allen obne Unterschieb und ohne Ansehen ber Person gethan; Er hat's feinem unferer baufer an Seinem Borte ober an Seiner Taufe gebrechen laffen; und fo gewiß unter allen unferen Saufern teines ift, bas nicht geweiht und gefegnet worben ware im Ramen Gottes bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes, fo ausgemacht ift's, bag unfer Aller Baufer, feines ausgenommen, fo weit es Gottes Berufung und Bert belangt, driftliche Baufer find. Es fteht nicht fo um unfere Baufer, bag fie erft driftliche Baufer werben mußten, fonbern Gott hat fie ju Seinem Sohne berufen und in Seinem Sobne angenommen, und mas Gottes Rath und Wert betrifft, fo find fie bereits driftliche Saufer. Aber eben barum follen nun auch wir folden Rath und Gnabenwillen Gottes

Altäglich vor Augen haben, bamit wir ihn auch an unferen Bäusern wirklich machen, sollen aus folder Barmberzigkeit Gottes auf unsere Pflicht schließen und zu unserem Preise von herzen hinzufügen: Beil benn Gott uns Allen unser Haus auf Seinen lieben Sohn Christum gegründet hat, so liegt's auch uns Allen ob, unsere häuser auf diesem Grunde zu bauen; und nachdem die Barmberzigkeit Gottes an uns ihr Werk gethan hat, daß sie uns den herrn Christum in unser haus gleich mit seiner Entstehung mitgab, so hebi's nun auch sofort an mit unserer Pflicht, daß wir demselbigen herrn Christo in unsern häusern Wohnung und Obbach geben sollen.

Bir werben bas anfangen, wie wir die Eltern Refu. ben Joseph und bie Maria, es anfangen faben: Die nehmen bas Rind Jefum auf, ba Gott es ibnen in's Saus diebt: fie thun ihm Nichts zu Leibe, fonbern marten's und pflegen's; fle laffen's bei fich wohnen und halten's nicht als einen Rnecht; fonbern als ihr Rind und ihr eigen; furz fle empfangen's und laffen's zu. Das ift bas Erfte auch für uns, Geliebte: Bir sollen den herrn Christum aufnehmen in unser haus und 3hm Thuren und Ohren und unfer Berg aufthun, baf Er immer völliger mit Seinem Wort und Gaben einziehe. Bir follen Ihn auch in unfern Saufern nicht wie einen Rnecht halten, nicht niederhalten und unterbruden wie Ginen, ber Richts barin ju fagen und ju bedeuten hatte, fonbern Ihn wie ein Rind, wie ein Glied bes Saufes Galten und Ihn burch bas gange haus und burch alles Reben bes Saufes, burch feine Gefchafte, burch feine Schieffale, burch feine Freuben und Leiben, burch feine Gefprache wie burch fein Eigenthum und Erbe geben und malten laffen mit Seinem Frieden, mit Seiner Gnade, mit Seinem helligen Geist. Wir sollen Ihn auch nicht in unserem Dause haben wie einen seltenen Sonntagsgast, der nur am hohen Festiag einmal einspricht, sondern wiederum als ein Kind, bei und wohnend und bleibend mit Seiner Gnade. Oder daß wir's anders sassen: Der Derr Christus mit Seinem Wort und Geist soll nicht eine Nebenperson oder ein Nebending in unserem Hause, sondern als der Mittelpunkt und Grund unseres Hauses sein, und wir sollen mit unserem Herzen und unserer Liebe auf und an diesem Grunde bleiben und immer auf's Neue auf diesen Grund zurücksehren in allen-Stunden ind Erlebnissen und Werten unseres häuslichen Lebens nach dem Nath, welchen die Apostel zenem Manne gaben: "Glaube an den Herrn Jesum, so wirst du und dein Haus selig".

Bir wollen aber auch Jebem bas Seine zuweisen und zu zeigen versuchen, wie von Dem, was zwar Allen im Saufe sutommt, boch bas Gine biefem und bas Andere jenem Gliebe bes Saufes noch besonders als Pflicht und Werk obliegt. Und da können wir wohl von biesem Ersten, biesem Aufnehmen bes herrn Chriftus in bas haus, biefem bem herrn in ben Seelen bes Sauses Wohnung Machen und Ihn barin Behalten mit Liebe, nicht anbere fagen, ale bag bies fo recht ber Sausmutter ihr Theil fei. Geliebte, unfere Saufer liegen alle in ber Belt unter freiem himmel; ba geben benn Sonnenschein und Regen und Segen und Sorgen und Freuden und Leiben über ihre Dacher bin, und unter ben Gorgen und unter ber Bobliuft und unter bem Geraufch biefes Lebens wird ber Berr Chriftus vergeffen, und bie Bergen werben gerftreut, und ber herr entweicht vom haus. Da gilt's bann Bachen und Beten, daß Er wohnen bleibe unter allem Wandel

und Bechfel. Und bies Bachen und Beten fommt ber Sausmutter ju vor:Allen; fie ift bas berg bes Saufes, fie tragt wie fein ander Glied bes Sauses seine Freuden und feine Leiben auf ihrem Bergen, fie ift bie Bachterin an feinem Berbe, fie bedt feinen Tifch, fie macht es gaftlich und wohnlich; wo in bem Saus bie Stätten ber Liebe und ber Gute und ber Barme find, ba hat fie ihren Ort, die Person ber pflegenben und behütenben Liebe in bem Saus; aber barum foll nun auch fie wie fein anderes Glied bes Saufes unverwandt Nacht und Tag barauf schauen, daß auf ihrem Berbe bas beilige Reuer bes Geiftes Jesu nicht ausgebe und Geine Liebe in ben Bergen ber Ihrigen nicht erfalte. Gie foll ben herrn und Sein seliges Wort in alle herzen ber Ibrigen binein bitten, binein lieben, binein forgen, binein beten; und fobald fie merkt, baf bie Sorge ober bie Boblluft biefes Lebens über bas haus tommt und bag feine herzen gerftreuet werben und bag ber herr und Gein Friede weichen von bem Saufe ober von einem einzelnen feiner Glieber, ba foll fie's fein, bie 3hn gurud betet und gurud bittet und gurud weint; und foll nicht ablaffen, bie fie ben herrn wieber im Sause und bas Saus wieder bei bem Berrn bat.

Und schon um bies Erste, Geliebte, schon um bies Aufnehmen und Zulassen bes herrn in's haus, ist's ein sehr Großes. Wir muffen ja hier mit herzlichem Gebet um ihre Errettung ber vielen, ach ber vielen tausend häuser gebenken, bie christlich heißen und es boch nicht sind, die ben Namen haben, daß sie leben, und sind doch todt, der verweltlichten häuser, in beren Thüren Alles aus- und eingehen darf, nur Christus und Sein heiliges Wort nicht, und der lauen häuser, in benen man Ihm nicht gerade wehrt, aber Seiner und Seiner beiligen Dinge auch nicht pflegt und wartet, und ber gerriffenen Saufer, in benen bie Sausmutter ben Berrn liebt; aber ber hausvater Ibn bagt, in benen um bes Bortes Gottes willen ber Gobn wider ben Bater und die Mutter wiber bie Tochter und die Schnur wiber bie Schwieger ift jum großen Bergeleib bes Baufes, und ber furchtsamen Baufer, die fich ju bem Berrn offen ju befennen nicht magen, die 3hn zwar halbwege in fich julaffen und aufnehmen, aber nicht als ein Rind mit voller Liebe, noch weniger mit farfem und treuem Geborfam ale ben Berrn, fonbern am Ende nur als einen Rnecht, ber aber Richts im Saufe gu fagen haben, ber bas Saus nicht nach feinem Bort geftalten, ber Nichts barinnen anbern barf. Allem folden Befen gegenüber ift's ja gewiß icon ein Großes, wenn ein baus ben herrn und Gein Bort nur erft in fich julagt und ans nimmt von Bergen, benn es ift bamit zu einem wirklichen driftlichen Wefen und Leben in ihm wenigstens ber Anfang gegeben.

Aber mehr als ein Anfang ist damit auch noch nicht gegeben, und es ist damit noch weit nicht genug. Geliebte, wo ein Haus nicht mehr vom Christenthum hat, als ein wenig herz, als ein wenig frommer, weichlicher Gemüthslichteit, da sommt's nicht hinaus über jenes leblose und gestaltlose Wesen, das so viele Christenhäuser an sich tragen: sie sind nicht schlecht, aber sie sind auch nicht gut, nicht gottlos, aber auch nicht fromm, nicht ungläubig, aber auch nicht gläubig, nicht heibnisch, aber auch nicht christlich. Es sehlt das daran, daß Christus nicht ihr Leben, daß Sein Wort nicht in ihnen eine lebendig und selig machende Kraft geworden ist, daß Christus in ihnen keine Gestalt gewonnen hat.

Solche Häuser aber taugen nicht, häuser zu sein. häuser sind dazu ba, daß Menschen darinnen geboren und auferzogen werden; und christliche häuser sind dazu da, daß Menschen barin wiedergeboren und im herrn zu Menschen Gottes erzogen werden. Wenn nun häuser solch farblos mattes und ungestaltetes Wesen haben, wie sollten sie Stätten des Lebens, Geburts und Pflegestätten sein mögen, in benen Svelen der Menschen zu neuem Leben erweckt und darin bestätigt und entwickelt werden könnten! Mit Recht also gehen wir weiter und sagen:

egit energia de la compaña de la compaña

200

197

. i. . :

Darum muß benn in jedem chriftlichen haus auch der Simeon vertreten sein, der in Gottes Wort erfahrene Simeon, der den Willen und die Wege Gottes klar erkennende Simeon, der solche Erkenntniß des herrn predigende und zwar mit Ernst predigende, der mit dem Worte des herrn in der hand das haus richtende und an dem hause Zucht übende und der doch mit solcher Zucht des Wortes das haus segnende Siemeon — der muß auch in dem Hause vertreten sein; oder mit anderen Worten: die Erkenntniß des herrn und Seines Wortes, die klare und bestimmte und die scharf scheidende, die Gewissen siehen bes hauses wählens Gottes messende Erkenntniß des herrn und Seines Wortes das Leben des hauses nach dem Maaße des Willens Gottes messende Erkenntniß des herrn und Seines Wortes ist das zweite Stüd im Christenhaus.

Geliebte, es ift überhaupt ein übel Ding unter ans, baf fo Biele meinen, driftlich und fertig zu sein, weil sie ein paar ganz allgemeine und unbestimmte Borstellungen von göttlichen Dingen und ein paar fromme Gefühle und bazu

vielleicht auch ein wenig gutes Berg und gang allgemeine Tugend baben. Aber fold gerfloffenes Wefen ift noch fein Chriftenthum. Chriftenthum ift junachft ein gang bestimmtes Wort Gottes, bas gehört und gelefen und gelernt fein will. Soldes Wort Gottes aber ergablt und verfündet bann bem lernenden Menfchen eine gange Reihe von Beilethaten Gottes, bie gewußt fein wollen; welche Beiletbaten Gottes bann wieder eine bestimmte Begiebung auf ben Menschen baben, welche Begiebung auch von bem Menschen verftanben fein will nach ihrem Sinn und ihrer Meinung; und biefe Meinung Gottes macht bann wieder gang bestimmte Forberungen und enthält einen gang bestimmten Willen Gottes an ben Menfchen, welche Forberungen und welchen Willen Gottes Die Menschen eben auch erfüllen follen; — fo daß alfo Niemand ein Chrift fein; noch je werben fann, es fei benn, bag er ju allererft folches von Gott in Seinem Borte geoffenbartes Bert und ausgesproches nen Willen bes Beile lerne und miffe. Man fann Gottes Bort und Willen trefflich miffen und boch fein Chrift fein; aber man fann nie ein Chrift fein, noch werben, wenn man Gottes Wort und Willen nicht weiß. Und bas ift ber Grund, und ber gewiß genugsame Grund, weshalb es für ein Chriftenhaus ju allernächst barauf ankommt, bag es ein Lebren und ein Lernen bes Wortes Gottes in ihm gebe, bag ein Prebigen und ein Boren, ein Lefen und Betrachten, ein Biffen und ein Glauben bes Wortes Gottes, ein Forschen in ber Schrift, ein Suchen nach ber Wahrheit Gottes, ein Fragen und Antworten um bes herrn Dinge, barin ftatthaben. Das ift fo völlig unerläßlich, bag, wo es in einem Sause ganglich fehlt, fold haus noch nicht einmal die hoffnung und Möglichkeit bat, ju einem driftlichen Leben ju gelangen.

Freilich barf's bann nicht bei bem blogen Biffen bleiben: Es ift eben auch nur wieber eine in bem driftlichen leben unferer Beit leiber nicht fo felten vortommenbe Rrantheitserscheinung, wenn es Saufer giebt, in benen Schwagens von driftlichen Dingen und Fragenaufwerfens und Rebensartenmachens fein Ente ift; aber baneben geht Alles in ihnen wie in der Welt Baufern zu, und fie bulben in und um fich, was fein ehrsam Saus ber Beiben bulben murbe. Das ift benn ein fehr großes Uebel. Das Reich Gottes ftebet nicht in Worten, fonbern in Rraft, und Chriftlichkeit fiehet nicht im Schwagen ober in Empfindsamfeiten, sondern in ber Bucht, in welche ein Menfc nach Gottes beilig ernftem Bort fein Berg und leben nimmt. Es ift mit bem Worte Gottes überhaupt wie hier mit bem Borte Simeon's: Jebes Bort Gottes hat feine Korberung, Die es an unfer Leben macht; jedes Wort Gottes bat fein Schwert, bas burch bie Seele brinat; jedes Bort Gottes macht ber Bergen Gebanten offenbar, benn in jedem Worte Gottes tommt ber Berr felber, welcher Berr immer, wo Er por bie Geele tritt, Sich hinftellt jum Fall ober jum Auferfteben folder Seele, ju ihrem Falle nemlich, wenn fie bes Bortes Bucht nicht an fich leiben will, ju ihrem Auferfteben aber, wenn fie es aufnimmt in berglicher Demuth und fich felbst verlengnet. Go bat jebes Wort Gottes und will haben und foll haben eine Gemalt aber unfer ganges Leben, und will und dabin treiben, daß mir und entscheiben mit Chrifto gu Gott zu kommen, und wenn wir bas nicht wollen, will es und foll es und richten und und aus ber Gemeinbe ber Lebendigen zu den Tobten werfen. Das ift die fittliche Rraft, Die erlbsende ober verbammende Macht bes Bortes Gottes, feine burch Seele und Beift und Mart und Bein und Bes banken und Sinne schneibende und scheidende Richtergewalt, seine scharfe Salzesnatur, sein heiliges, alles Böse wegszehrendes Feuerwesen; und diese seine Macht will's allente halben, will's auch im Hause offendaren und erweisen. Das Haus aber soll ihm Solches zulassen, wenn es überhaupt das Wort Gottes zuläßt, und nicht wehren; sonst gilt dem Hause das Wort: "Der Knecht aber, der des Herrn Willen weiß und hat sich nicht bereitet, auch nicht nach Seinem Willen gethan, der wird viele Streiche leiden müssen". Es ist ein arg gefährlich Ding, Christum wissen und boch nicht in Christo leben.

Darum weisen wir hier billig bem hausvater bas Seine ju und fagen fo: Richt allein gelehrt und gelernt foll bas Bort Gottes im Saufe werben, sonbern ber Berr Chriftus foll mit Geinem Bort bas Saus regieren; und bas Wort bes herrn im Sause also zu bandhaben, daß burch bass felbe ber herr Chriftus bas haus regiere, bas ift bes hausvatere Ami. Gott hat ben hausvater gefett, bag er bes Baufes herr fei; "und er foll bein herr fein", spricht Gottes Mund, und giebt bem hausvater zwar bas Recht ber Berrichaft, aber auch bie heilige Pflicht, bag er fur bas Daus bas Wort Gottes verwalten und ben Willen Gottes vertreten, bag er ber Priefter bes Saufes fein und also basfelbe regieren und führen foll feinen Gliebern gum emigen Beil. Es ift weit nicht genug, mas bie Rinber ber Welt für bas Bochfte halten, daß ein Sausvater bie Glieber feines Baufes mit ber Arbeit feiner Banbe fattige und fleibe, fondern er foll auch ihre herzen und Geelen fattigen und bas gange Saus in eine feine und gottgefällige Ordnung fleiben badurd, daß er Bottes Wort in feinem Saufe handhabt und

in Worten und Berten zur Geltung bringt nach Simeone Art. Beliebte, ein Saus ift eine ganze Belt voll Leben, ba entwidelt fich an jedem Tag in Worten und Werken und Begegniffen viel buntes Leben, und in biefem bunten Leben bes Baufes geht Gut und Bofe burcheinander; es giebt fein Saus auf ber Erbe, bas nicht feine liebliche und liebenswurdige Seite in feiner Natur batte, aber es giebt auch tein Saus auf Erben, bas nicht Abamsnatur und bamit feine Gebrechen, Gunben, Schäben, Mangel batte. Da nun foll ber hausvater mit flarem Auge und festem Sinn und beiligem Ernft über allem folden bunten Leben und Wefen in feinem Saufe fteben, machtig ber erlösenben Mächte Gottes, bag er sein Saus jum ewigen und seligen Leben regiere und führe. Der hausvater foll vor allen Dingen gelehrt fein in ber Erkenntniß bes herrn. baß er genau miffe, mas bem Willen Gottes entspricht und widerspricht, mas Gott gefällig und mißfällig, mas recht und was schlecht ift, bag er auch bie von Gott geordneten Mittel und Bege bes Beile fenne, wie man bas Schlechte recht macht und bas Bofe in Chrifto jum Guten befehrt, und bag er auch biefe Mittel zu bandhaben miffe im Befehlen und Berbieten und Ermahnen und Strafen und Trösten. Und also im Lichte bes Wortes Gottes foll er Alles feben und beachten, mas sich im Leben seines Sauses täglich hervorthut; und wo er befindet, bag es nach Gottes Willen ift, ba foll er's julaffen und bestärken und fraftig forbern und pflegen; wo er aber befindet, bag es wiber Gottes Willen ift, wo er fieht, bag Glieber seines hauses anfangen, wider Gott und Sein Ge= bot zu reben ober zu handeln ober zu mandeln, ober wo er fiebt, baf Gewohnheiten in feinem Sause auffommen, Die wider die Seele freiten ober frank find, ba foll er zuerft als

ein lieber Arzt mit dem Mittel des göttlichen Wortes tomsmen, soll ermahnen, zurechtweisen, warnen, bitten, wo's aber nicht auf's Wort hören will, da foll er Zucht üben väterlich; und wo's auch der Zucht nicht gelingen will, da foll er endlich gar das franke Glied abthun und scheiden von seinem Haus, damit nicht ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäure, denn auch dem Haus ist's besser, daß es lahm oder ein Krüppel oder einäugig in's Reich Gottes einzgehe. Also soll ein Hausvater in Lehre und Zucht des Worztes sein Regiment üben an seinem Haus, damit er das Schifflein seines Hauses über dem Wasser der Welt halte und endlich sammt seinem Hause zu des Herrn Frieden einzgehe; und welcher Hausvater das nicht thut oder kann, von dem gilt es, daß, wer seinem eignen Hause nicht weiß vorzustehen, ganz unfähig ist, das Größere zu versorgen.

Weil es aber bemnach mit bem Wohnen bes herrn und Seines Wortes im hause immer auf die That und auf bas Leben abgesehen ift, so — sehen wir weiter — barf auch

#### III.

vie Hanna nicht im Hause fehlen, die betende Hanna, die fastende Hanna, die in frommer Entsagung und gottseliger Uebung lebende Hanna, die durch solche Uebung und Lebends ordnung in Gott fest, alt, sicher gewordene Hanna; ich meine, was sich uns in diesem Lebensbilde der Hanna darsstellt, die gottselige Uebung, die gute Gewöhnung, die fromme Sitte, die christliche Ordnung barf auch im Christenhause nicht fehlen.

Da liegt auch ein Fehler an dem Leben unserer Tage übers haupt und auch an bem driftlichen Leben unferer Tage. Wir

`

meinen immer, einer Ordnung bedürfe es nicht und alle außerliche Regelung ertobte nur und beenge und hemme bas frische Regen bes inwendigen Gemuthes. Wir miffen auch Grunde, fogar tief und driftlich flingende bafür anzugeben: bas Evangelium, beißt es, fei tein neu Befes, und wenn man ben Beift nur babe, und mit Formen erbrude man nur bas Leben, und bas Neugerliche und bie Gewohnheit feien überhaupt nichts nüte. Aber gang fo liegt's boch nicht, Geliebte. Muffen wir boch täglich im alltäglichen Leben bas Gegentheil erkennen! können wir boch nicht einmal Brod halten, wenn wir nicht Ordnung halten! können wir boch nicht einmal unfer irbifc Amt und Werf recht betreiben, wenn wir uns nicht üben nach ber Regel! fonnen wir boch nicht einmal unserer Alltagspflicht genügen, wenn wir une nicht an Stunde und Glodenschlag binden! Denn des Menschen Leben ift allenthalben an die Stunde gebunden, und bagu ift sein Berg leicht und seine Sinne flüchtig; barum verlangt es bes Menfchen Natur, bag er fich nach ber gegebenen Stunde an feste Regel binde, und mit bem beilfamen Bande folder guten Gewohnheit feine flüchtigen Sinne und losen Triebe fest zusammen und zum Guten halte; fonst vergift er gar leicht bes Guten und entwöhnt fich besfelben und unterläßt es. Das gilt vom gangen leben und bas gilt auch vom Chriftenleben wie bes Einzelnen fo bes Saufes: es foll fromme lebungen geben in unferm Leben, bamit bas Beilige und Gute in unfer Leben und unfer Leben in bas Beilige und Gute hinein gebildet und gewöhnt werde; es foll auch bas Beten feine festen Beiten und Stunden baben am Tag, damit die in die Welt verstreuten Sinne immer von Beit zu Beit auch wiber ihren Willen heilfamlich zu Gott gesammelt und vom Staube jum himmel erhoben werben;

.es foll bas lefen und Ueben bes Wortes Gottes im bauslichen leben seine bestimmte Stelle haben, bamit bie welt= liche Geschäftigkeit bes hauses regelmäßig selig von tröftlichen Rlangen einer andern Belt burchbrochen, bamit biese weltliche Geschäftigkeit nicht eine Rette werbe, bie bas Saus und feine Bergen herunter in die Erbe gieht, damit bas Saus nicht bem himmel und bem Reiche Gottes entfalle; es foll eine driftliche Sitte geben im Baus, bamit an Sand und Band solcher Sitte die Seelen bes Hauses erzogen und bewahrt werden. Go ift es von je ber gehalten worden in der Chriftenbeit, und es ift auch Gottes Wille also; und wo ein haus Solches verfaumt, ba wird es entweber bem Beltfinn gur Beute ober es verfinft in unsittlich muftes Wefen, und ob es auch eine Beit lang gebiebe, wird es über furz ober lang . bod fallen, entweder burch Unglud, weil ce fein feft Ber; bat, ober burch feine Gunben, weil ce fein sittlich Befen bat.

Freilich, welche Ordnung nun sich darinnen das haus machen will, das ist des Hauses Sache und seine Freiheit. Daß gelesen und gebetet werde, ist noth, und daß das Lesen und Beten seine feste Stunde im Hause habe, ist auch noth, aber welche Zeit und Stunde, das ist frei. Und Fasten ist auch noth, das heißt es ist noth, daß Jedermann und auch das Haus als solches sich der Dinge enthalte, die ihm die Seele beschweren, versuchen und in inwendige Wirrnis und Ansectung, arge Gluth und Streit ziehen; und es ist auch noth, daß solches Enthalten mit Einsicht und Absicht und ernster Neberlegung geschehe. Es gilt da das Wort: Es ist wohl Bieles erlaubt, aber es frommet nicht Alles. Es mag der Eine Mancherlei thun und mitmachen, ohne daß es ihm versuchlich wird, was dem Anderen nach seiner Natur und

Art jur Stelle bie Seele gefährbet. Aber barum muß nun auch Jebermann felber wiffen und ausehen, mas ihm beffer ift ju meiben ober ju thun, und banach für fich und fein Saus vor Gott feststellen, mas er burfe und mas er meiben muffe. Rurg, es muß im Saus Gebet und Gottes Wort und fromme Uebung geben, und bas Alles muß auch im haus in feste Stunde, Sitte und Ordnung gefaßt fein, bamit bie Blieber bes Saufes guter Gewohnheit Bucht empfangen; aber welche biese Ordnung sein foll, bas muß sich zum großen Theil jedes Saus felber auf Grund bes Wortes Gottes finden und bereiten; und wir konnen nur auch hier Jebem bas Seine zuweisen und fagen: Der Sausherr foll folche Ordnung machen und fagen: so foll's driftlich jugeben in meinem Saus; und die Sausfrau foll immer Liebe und Barme und Berg hineinbringen in die Ordnung bes Sauses, bamit es recht lebendige und Leben gebende Sitte bleibe; und alle anderen Glieder bes Saufes follen es Alles gerne annehmen und üben um bes Segens willen, ber für fie und Alle barin liegt. Go foll fich jedes Saus felbst feine driftliche haussitte schaffen.

Nur rathweise will ich Eines hinzusügen und euch zu Eurer Erwägung und, will's Gott, zur Nachfolge mit der That anheimgeben. Es möchte Mancher die Noth erkennen, daß er seinem Hause eine seine christliche Ordnung schaffe, und wüßte doch nicht, wie er's angriffe. Dem will ich sagen und rathen: Es ist wohl gleich, welche christliche Ordnung ein Haus hat, wenn es nur eine christliche Ordnung hat. Aber zwei Stüde sollten doch billig in keinem christlichen Hause seinen in guerft das Morgens und Abendgebet nicht; daß sich alle Glieder Morgens und Abends in Gottes

Banbe befehlen, bas follen alle Sausgenoffen thun, und bie Sausväter follen bie Blieber ihres Saufes bazu vermabnen und baran erinnern; und die Mütter follen's ben Rinbern mit Fleiß lehren baburch, bag fie es felbft mit ihnen von Bergen thun. Es ift ein selig Ding um eine Mutter, bie ihrer Rinder bande faltet und ihre Bergen alltäglich jufammenbetet mit bem lebendigen Gott; und es ift ein felig Ding um ein Saus, bas fich in allen feinen Gliebern por und nach jedem Tag an Gottes Berg legt; folch haus bemahrt ber farte Berre Bott, butet es vor Gunben und Unglud und wohnet Gelber barinnen. Und zweitens follte boch wohl in jedem Saufe alltäglich eine ftille Viertelftunde fommen. wo fich bas haus als Ganges por bem herrn barftellte, wo ber Hausvater sein Weib und Rind und Gefinde um fich sammelte und so mit ber Gesammtheit aller ihm befohlenen Seelen por bas Angeficht Gottes trate; mochte bas nun je nach bes Saufes Art und Möglichkeit burch gemeinsames Tifchgebet, ober möchte es fo geschehen, bag ber Sausvater Morgens, ebe Tag und Arbeit anfangen, ober Abends, wenn Tag und Arbeit aus find, bie Seinen um fich fam= melte und mit ihnen ben Morgensegen ober Abendsegen lafe, ober ein Schriftwort, ober fonft Etwas, bas nüglich ift jur Seligfeit. Dich buntt, bas fei von Rothen. Denn ein Saus ift boch nicht ein jusammengelaufener Menschenbaufe, fonbern mein Beib ift Bein von meinem Bein und Aleisch von meinem Fleisch, und meine Kinder sind mein eigen Fleisch und Blut, und mein Gefinde hat Gott unter meine Sand gegeben; fo ift ein Saus nicht eine Bielheit von einzelnen Seelen, die einander nichts angingen und beren jebe für fich allein ju forgen und ju leben hatte,

fonbern ein Saus ift eine Ginbeit, eine burch Banbe ber Ratur zusammengebunbene, eine lebenbig zusammengemach= fene Einheit; bagu ift es auch burch ben Segen Gottes ge= macht, ber es geweiht; und vermoge biefes Segens, wenn wir ihn uns bewahren, haben wir überdem die hoffnung, bag wir, bie wir Ein Saus find, uns auch nach biefem Leben wieberfinden werben, und bag bie Baufer, bie wir bier im Staube bauen und bie nach biefer ihrer Staubesnatur gerfallen, einmal fteben werben auf einer neuen Erbe an ben Gaffen ber ewigen Stadt. Go icheint mir's in bet Ordnung, daß wir auch fcon in biefem Leben als folche Einheit, bie burch Fleisch und Blut jusammengeboren und jufammengewachfen, auch mitfammen nach ber ewigen Deis math manbert, täglich vor bas Angesicht unseres Gottes fommen. Ueberlegt es euch, Geliebte, und thut, mas euer Gemiffen bas Rechte nennt. Denn wenn ihr in biefer Sache von Schwierigfeiten reben wolltet, bie bas mache, fo konnte ich bagu nur bas Gine fagen, bag in biefem Ralle bas Bort gelte: Bas ein Mensch will, bas fann er!

Um aber alle Stücke beisammen zu haben, die zu einer christlichen Säuslichkeit gehören und dieselbe schaffen und fördern, mussen wir doch noch Eins hinzunehmen, worauf unser Evangelium uns sehr bestimmt hinweist und ohne bessen Aufnahme in die ganze Ordnung des Hauses alles Borgesagte weder entstehen, noch gesunde Frucht tragen könnte. Bon der Hanna nemlich, die uns die christliche Ordnung im Hause darstellt, lesen wir: "sie kam nimmer vom Tempel". Auch von den Eltern Jesu sehen wir hier und zu anderen Malen, daß sie sich zum Tempel halten; sie haben den herrn selber bei sich im Hause, aber sie halten

sich bennoch zum Tempel, zur gemeinsamen Stätte ber Austheilung bes heiles Gottes, zur Stätte ber gemeinssamen Anbetung. Ja, sie bringen bas Kind Jesum selber in den Tempel hier und soust, wie es des Bolkes Jörgel gottesbienstliche Weise war. Und der herr Jesus, ob er gleich der Sohn des Allmächtigen Selber ist, kommt boch auch zum Tempel und hält Gottesbienst und Feste.

Beliebte, bas will auch ernstlich beachtet fein. Wir murben febr irren und es murbe unferer Sauslichkeit an ihrem driftlichen Befen merklichen Schaben thun, wenn wir nun gwar hingingen und Gebet und Bort Gottes und driftliche Rucht und Ordnung in unfer Saus bineinschafften, bann aber felbstgenügsam une auf unser Saus jurudzogen und meinten. weil wir nun also ben herrn felbft im eignen hause batten. so brauchten wir nun ber Gemeinde und ber Rirche und ber öffentlichen Predigt und bes öffentlichen Gottesbienftes nicht Es ift mahr, bas baus ift eine Welt in fich, und bas driftliche Saus ift eine fleine Gemeinde Jesu in fich; es ift auch Alles barinnen, mas zu einer driftlichen Gemeinde gehört: Predigt bes Wortes und Rucht bes Wortes. und Gebet, und Seelen, die befehrt und felig merben, und ber Sausvater hat bas Amt barinnen; es gelten ihm auch bie Berheißungen bes herrn, die ber Gemeinde gelten: bag Er fein will, wo Zwei ober Drei in Seinem Ramen verfammelt find. Aber wir wiffen auch, bag wir Alle in Chrifto Ein Leib find. Alle, bie je an ben herrn Chriftum gläubig waren und find und fein werben, find jufammen Gin Leib. ber fein haupt an bem herrn Chriftus bat und aus biefem Saupte allein Leben und Rraft empfängt; die Mittel aber, burd welche ber Berr Chriftus Seelen ber Menschen zu Gliebern an biefem Seinem Leibe macht und burch welche Er bem leibe und ben Gliebern Sein Beil und Rraft und leben mittheilt, find die öffentliche Predigt Seines Wortes und bie öffentliche Spendung Seiner heiligen Sacramente und bas gemeinsame Gebet in Seinem Namen und auf Seine Berbeifung; fo baf, wer fich von biefen vom herrn geordneten Mitteln icheibet, ber icheibet fich vom herrn und trennt fich von Seinem Leibe, daß er feine Rraft und fein Leben erhalten kann und an seinem vereinsamten driftlichen leben verfümmern muß. Das muffen wir nun anwenden auf bie hausgemeinden: Der herr Chriftus fendet Gein Bort über bie Erbe, und bas Wort richtet aller Orten bie und ba Stätten ber öffentlichen Predigt und ber öffentlichen Reichung ber Sacramente und bes gemeinsamen Bebetes auf; und wo immer bas Bort Gottes Rirchen baut, ba giebt ber Berr Gnabe und Segen, daß die Menschenhäuser, die darum berliegen, gläubig und fleine Gemeinden Jesu werben. Go erscheint ber Leib Chrifti in vielen Gemeinden, Die um Die öffentlichen Stätten bes Wortes liegen, und diese Gemeinben erscheinen wieder in den fleinen driftlichen Sausgemeinden, bie barin find. Aber barum foll nun auch bie hausgemeinde als das Tochterhaus ber Rirche fein und fich halten zu ber öffentlichen Predigt und bem gemeinsamen Gebet, die in biesem ihrem Mutterhaus geschehen, bamit sie an Christo und Seinem Leibe bleibe. Denn welch Baus fich icheiben und aussondern wollte von diefer gliedlichen Gemeinschaft, bem wurde in solcher Geschiedenheit sein driftlich leben er= franken und verkummern und verderben muffen. Wir follen uns also auch in biesem Stud nach dem Borbild ber beiligen Kamilie balten: wir follen aus unfern Saufern in bas Gottes=

haus kommen, daß wir des herrn Wort und des herrn Sacrament und dadurch Seine Klarheit und Seine Kraft empfangen, und also immer auf's Neue ausgerüstet mit allem driftlichen Gute, sollen wir heimkehren in unsere häuser und dieselbigen durch des herrn Wort, durch Gebet, Lehre, Zucht und fromme Sitte zu Gotteshäusern bauen. Das ist die Summa alles Dessen, das ein driftlicher hausstand fordert.

Und damit könnte ich schließen und sagen: Und wenn ihr also eure häuser haltet, so wird der herr darin machsen, stark werden und zunehmen mit aller Erweisung Seiner Gnade. Da wir aber wohl Alle empfunden haben werden, gegenüber dem heiligen Vorbild häuslichen Lebens, daß es unsern häusern noch mangelt hie und da und an mehr als einem der betrachteten Stücke, so will ich einen andern Schluß machen und sagen: Gott will und nun ein neues Jahr besicheren, in welches wir nach wenigen Tagen treten werden, so wollen wir Gott bitten, und zu geben, daß wir mit dem neuen Jahr auch ein neues Leben beginnen, und wie unser herz und Leben, so auch unsere häuser nach Seinem heisligen Wort und Willen bestigen und bessern. Amen.

### XVI.

# Gehalten am 2. Sonnt. nach Epiphanias, 1852.

Lieber, himmlischer Bater, wir preisen Deine große Barmherzigkeit, daß Du Deinen lieben Sohn uns zur Erslösung und zum Frieden gemacht hast; darum legen wir Dir auch Alles, was an unserem Herde wohnt und was über unser Dach geht, Glück und Unglück und Segen und Sorsgen, in Deine barmherzigen Hände; und bitten Dich, hilf uns, daß wir durch das Alles in großem Frieden zum ewisgen Leben gehen, durch Deinen lieben Sohn Jesum Christum, unsern Herrn, in welchem wir auch beten:

Vater unser u. s. w.

#### Zert:

Joh. 2, 1—11: "Und am britten Tage ward eine Hochzeit zu Cana in Galika; und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und Seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit gesladen. Und da es am Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu Ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe Ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was Er euch saget, das thut. Es waren

aber allba sechs steinerne Wasserkrüge gesetzt, nach ber Weise ber jübischen Reinigung; und gingen je in einen zwei ober brei Maaß. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserstrüge mit Wasser. Und sie füllten sie dis oben an. Und Er spricht zu ihnen: Schöpfet nun, und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wußte nicht, von wannen er kam, (die Diener aber wußten es, die das Wasser geschöpft hatten,) ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann giebt zum Ersten guten Wein, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren; du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus that, gesschehn zu Cana in Galiläa, und offenbarte Seine Herrsichteit. Und Seine Innger glaubten an Ihn."

Als wir das leste Mal mit einander redeten, betrachteten wir die heilige Familie, wie sie ein Borbild aller christlichen häuslichkeit ist. Bir sahen da, wie ein christliches Daus in sich haben muß ein sanstmüthig Aufnehmen des Herrn, und Verkündigung Seines Wortes, und fromme, gottselige Uedung, und gute, auf das Wort Gottes begründete Ordnung. Damit daß ein Haus Solches hat und thut, labet es den Herrn Christum ein, daß Er Wohnung in ihm mache. Das ist, was das haus thun muß, damit es christlich werde: es muß den Herrn einladen.

Wenn aber ber herr Jesus also in bas haus gelaben wird, so konnt Er auch. Das ift bas Erste, was uns in unserm heutigen Texte entgegentritt: Der herr Jesus wird zur hochzeit — ba wo ein menschliches haus seinen Ansfang nimmt — gelaben, und Er kommt. Und wir sagen

zuversichtlich weiter: Der herr kommt in's haus, und nicht allein bei des hauses Anfang, sondern auch in seinem Fortsgang und zu allen Stunden, wo und wann Er nur recht in's haus geladen wird durch Bort Gottes und Gebet. Dann aber, wenn Er in's haus kommt, wird Er auch wirksfam darinnen, thut Seine Werke, schafft Seine Bunsber, offenbart Seine Liebe, vollbringt Seine Zeichen, versherrlicht Sich in und an dem hause. Das zeigt uns unsser Evangelium auch.

Ja, unser Evangelium zeigt uns noch mehr: "Das", fagt es in seinem letten Berfe, "bas ift bas erfte Beichen, bas Jefus that". Wir haben es vor Augen: Das erfte Bunber, bas ber herr überhaupt that, bas that Er in und an einem Saufe ber Menfchen. Er thut es nicht an einem einzelnen Menschen, auch nicht öffentlich auf ben Gaffen und auf bem Markt ber Welt, sonbern im Saufe und am Sause thut Er's. Das baus ift nach feiner gangen Ratur eine beimliche Stätte, eine stille Stätte, babin ber Mensch fich aus ber Welt flüchtet und fich auf fich befinnt; bas haus ift ber warme Ort ber Bergen, ba bie Bergen fich aufthun; bas Saus ift bie ftille Werkstatt, ba bie Bergen ber Menschen in Freude und Leid zugerichtet werben; ja, bas haus ber Menschen ift ja, wie wir ichon neulich erwogen, die Stätte bes Lebens, ba Menschen zum Leben geboren und für's Leben erzogen werden. Darum in dem Saufe, in diefer ftillen Berfftatte bes lebens thut ber herr zu allererft die Bunder Seiner Liebe, da fängt Er Sein Leben schaffend Wert an. Und bis auf ben heutigen Tag hat ber Berr Chriftus in bem Saus, am Berd, in ber Che, gwischen Eltern und Rinbern eine rechte Stätte Seiner feligen Werke; wie wir benn auch alle Tage sehen und an und selber täglich und reichlich befinden, daß für das Meiste, was in und lebt, die Reime in und gelegt sind im Hause, schon im Elternhause durch Mutterwort und Baterzucht; und wenn auch Manches später von Außen her in und hineingekommen ist, so hat's doch wieder im Hause, in der Stille des Hauses, unter seinem schweden Dache und an seinem Herbe die Entwicklung, den Bachsthum, die Reise in und gefunden.

Darum hat benn auch die Rirche immer Biel auf bas Evangelium unseres Textes gegeben, wo ber herr Seine Berrlichkeit in und an einem menschlichen Saufe offenbart. Es ift eine alte Ordnung in unferer Rirche gewesen, bag bies unser Evangelium bei jeder Trauung verlesen und erflart werben follte bem angehenden Saufe gur Lehre und jum Trofte, und eine alte Borfdrift baneben, bag jebesmal an biesem Sonntage, auf ben bies Evangelium fällt, gepredigt werben follte vom Cheftanb und Sausstanb. Bir werben baber wohl unsern beutigen Text recht fassen, wenn wir an ihn die Frage stellen, welche Werke und Wunder es benn nun find, bie ber Berr Chriftus in und an unsern Baufern thut. Wir haben babei in Erinnerung, mas wir bas lette Mal besprochen haben: bag wir in unfern Saufern ein Lesen und Lehren und Lernen bes Bortes Gottes, und fromme Uebung und Gebet und feine driftliche Ordnung haben follen, bas mit wir burch bas Alles ben herrn Chriftum einlaben, an unserm Berbe zu wohnen. Das fegen wir voraus, und fragen beute weiter: Wenn nun aber also ber Berr Chris ftus fommt, in unfern Saufern ju wohnen, welche Werte wirtt Er bann in und an unfern Säufern?

I.

Wir folgen babei unferm Evangelium, und, anhebend mit bem Rleinften und Geringften, feben wir barin zuerft: Der herr wird gelaben jur hochzeit; hochzeit ift bes baufes bochfte Reier und Freudenzeit nach aller Menichen Gitte, in folde bodfte Freudenfeier bes Saufes wird ber Berr ge= laben; und Er fomint gur hochzeit, Er theilt die Freuden bes Saufes, ja Er hilft felbst bagu mit, bag bie Freude völlig Also bas ift flar: Der herr Chriftus feunt auch merbe. bie Freuden unsers häuslichen Lebens, Er geht barauf ein, fie find mit 3hm und Seinem heiligen Wort verträglich und find wohlgefällig vor Seinen Augen. Und bas ift ein gro-Ber Troft. Denn alles häusliche Leben ber Menschen ftebet auf bem Worte Gottes, bas Gott gesagt bat: "es ift nicht gut, bag ber Menich allein fei", und bag Er abermal gefagt bat: "ich will ihm eine Behülfin schaffen, bie um ihn fei". Auf Diesen beiden Worten gottlichen Willens und Segens baut fich alles bausliche Leben ber Menschen auf; und fraft biefer Worte Gottes ift's von Natur fo, bag bem Menschen ber größte und befte Theil aller eblen Freuden und aller reinen Luft, die es auf Erben giebt, in fein Saus und an feinen Berd fällt. Dies Bort göttlichen Billens und Segens ift auch nicht baburch babin gefallen, bag ber Menfch von Bottes Wegen gewichen und ber Gunde Anecht geworben Bielmehr ift baburch bas Bedurfnig bes häuslichen Troftes und ber bauslichen Starfung nur größer und ber von Gott in ben Menschen gepflanzte Bug, ber ibn an feinen Berd gieht, nur mächtiger geworden; und je mehr bie Belt im Großen von Gottes Wegen und Billen abgefallen ift und je weiter in allen Dingen bes Außenlebens bie Gunbe

Macht gewonnen, und bie Arbeit in Mubfal und ben Frieben in Streit vermandelt hat, um fo fester find jene Worte Bottes bem Menschen an fein Berg gewachsen, und ift babin netommen, daß bem Menschen sein tleines Saus fast noch bie einzige Statte ift, wohin er aus ber Muhfal und bem Streit ber Belt fich flüchten, wo er Treue und Glauben finden, wo er in Liebe erwarmen und fröhlich werden mag. Da ift's also ein großer Troft, bag ber herr Chriftus hier ein Beichen giebt, wie Er auch biefe Geite unfere bauslichen Lebens, daß es die Statte unseres Friedens und unserer Freuben ift, wohl tenne und anerfenne, und bag wir uns getroft fagen tonnen: Alle biefe Dinge, bie uns in Liebe und Luft an ben eignen Berb binben, die Gattenliebe, und die Freude, bie wir an unsern Rindern haben, und die Liebe, mit ber unfere Rinder an une hangen, auch all ber mannigfaltige . Gottessegen, ber ein haus erfreut an Speise und Trant und Gaftlichkeit und Gut und habe, und ber Scherz und bas Lachen auch, Die um ben Berb fvielen, auch bes Saufes unschuldiges und gaftliches Bergnügen - bas Alles find bem Berrn Christus feine fremben und fernen Sachen, Die 3hn auch nicht von unserem Berbe entfernen ober entfremben, noch aus unfern Saufern verscheuchen, sonbern bas Alles weiß und fennt ber Berr, will's auch felber ichugen und pflegen und Seiner Gnade befohlen fein laffen, ja Er will's theilen, felber bineingeben, und mit Seinem feligen Wort und Berfe bagu thun, daß unfer Saus recht frohlich werbe. Wollt ihr nun aber, Geliebte, hieraus einen Schluß gieben und fagen: Dann aber, wenn ber herr Chriftus bei ber Kreube unferes Saufes felber unfer Gaft fein will, bann werben auch bie Freuden unferes Saufes ftets nach bem Sinne Chrifti ge=

messen werben mussen, bann werden sie stets mäßig, sittig, züchtig, ernst, rein, heilig, nüchtern, stille sein, dann werden sie ohne Frage stets so sein mussen, daß der Herr Christus selber sich jedesmal in Person dabei als Gast zu unserm Tische setzen könnte und doch nichts Ungeschiedtes fände — so wird das wohl ganz nach der Wahrheit gedacht sein, und wollen wir's nur immer recht im Sinne haben, und wollen niemals glauben, daß wir um der Welt und ihrer Sitte und ihrer Borurtheile willen oder wegen des Anstands vor der Welt doch in diesen Dingen zuweilen thun müßten, was wir recht gut als unchristlich erkennen. So sollen Christenmenschen und Christenhäuser sich nie von der Welt bestimmen lassen, dan wir nicht mehr Kinder der Welt und unter dem Joch ihrer Gewohnheiten sein sollten; wir sind frei in Christo.

Dann aber lesen wir in unserem Evangelium weiter, wie es in diesem Hause "an Wein gebrach", und der herr Christus half dem Gebrechen. Daran haben wir den zweisten Trost, daß der herr auch die Leiden des Hauses kennt; Er nimmt Sich seiner Noth an, Er giebt dem Hungrigen zu essen und dem Durstigen zu trinken im Hause. Und wenn wir sagen müssen, das sei nur eine kleine Noth, eigentlich gar keine Noth, sondern nur eine Verlegenheit gewesen, der Er hier half, — Geliebte, so wird ja der Trost nur um so größer, und wir haben die freudenreiche Lehre: Wenn der herr die kleinste Noth des Hauses nicht verachtet, so wird Er ja der großen, seines Kummers, seines Grams, seines Elends sich noch vielmehr erbarmen, und wir dürsen eben Alles, das Größte wie das Kleinste, in die Hände Seiner Erbarmung und helsenden Gnade besehlen.

3fl's aber 3bm befohlen, was bas Saus bebrudt, Geliebte, ba foll auch bas Berg rubig und gebulbig Geiner Sulfe barren. Er verzieht zuweilen mit ber Gulfe, bie Et ber Noth unferes Saufes thui; Er findet zuweilen, bag Seine Stunde, zu belfen, noch nicht gefommen ift, wie Et's bier fant, als Geine Mutter Ibn an Die Roth biefes Saufes erinnerte; Er weiß zuweisen, bag unferem Haufe wie unferem Dergen Unfechtung und Drufung noch eine Beile noth ift. Dann follen wir Geiner Bulfe warten gebulbig, bis Seine Stunde gekommen ift, und follen ja bas über Alles wichtige Wort ber Maria beachten: "Bas Er euch fagt, bas thut". Geliebte, es ift nicht anszusagen, welch einen Segen und Schap ber Mensch baran bat; wenn et einen eignen Berd und Bausftand gewann. Aber es in auch nicht auszusagen, was ber Menfch an feinem Saus für eine Berfuchung bat, und jumal an ber Roth feines Saufes. Ber möchte nur bas Gine nachrechnen, wie viele Menfchen burch die leibliche Noth, oft fogar nur burch die eins gebildete Roth ihres Saufes, burch falfche Borftellungen von bem, was fie ber Ehre ihres Baufes fculbig waren, getrieben merben jum Beig, ober jum Stehlen, ober jum Schuldens machen, ober zu andern unehrenhaften Sandlungen; und immer wo bergleichen von Menschen gethan wird, fteht bas liebe Bilb bes Weibes und ber Rinder ba, und mit bem Wort, "und Weib und Rinder willen" möchten fie, was fie Uebles thum entschuldigen vor Gott, vor fich und vor der Welt: Abet barum ift une auch recht für die Noth des Haufes das Wort hinge= stellt: "Bas ber herr euch fagt, bas thut". Wir follen felbst nicht um Wolb und Kinder willen thun, was wider bes herrn Willen ift; es tommt boch tein Segen baburch über's Haus; wir sollen nicht unsere häuser bauen mit Sünden und unsere Gemächer mit Unrecht; wir sollen nicht unseres hauses Luft erkaufen mit des hauses Gewissen, auch nicht des hauses Glanz mit des hauses Ehre; sons dern noch einmal: "Bas Er euch sagt, das thut" auch in der Noth des hauses, und dann wartet getrof Seiner hülfe: Er wird schon helsen, wenn "Seine Stunde gekommen ift".

Bielleicht aber muffen wir une Die Geschichte in unserm Evangelium noch etwas anders erflären; pielleicht war's nicht Armuth und Noth in bem Saufe, daß fie nicht Bein batten; vielleicht mar's verschuldete Noth, daß fie aus laffigfeit nicht für bas Rothige geforgt batten. Bir möchten bas baraus schließen, daß ber herr ein Wort leifen Tabels auszusprechen scheint zu Seiner Mutter. Dann aber haben wir ja ben noch größeren Troft an unserem Evangelium: bag ber Berr Christus auch die verschuldete Roth des Saufes tennt, auch seine sittlichen Gebrechen, auch feine Gunten, auch seine Fehler, und läßt fie Geiner Gnabenthat befohlen fein. Wir haben ichon neulich gesehen: Jedes Saus ber Menschen bat feine eigne Ratur und Art, und nach feiner eignen Ratur und Art bat's feine eigenthumlichen guten Gi= genschaften und Sitten, aber nach biefer felben Natur und Urt bat's auch feine Bersuchungen, Schaden und Gunben und Gelufte eigenthumlicher Urt. Nun aber ift ber Berr Chriftus geftorben für unsere Gunden und bat uns berfetben Bergebung erworben. Und nicht bloß fur mich allein ift Chriffus geftorben, ober für mein Weib allein, ober für meine Rinder allein, fondern für und Alle, und für unfer Gesammt= leben, für mein baus ift Er geftorben, und hat bie fittliche Rrantheit unferer Saufer auf fich genommen, und ihre Ges

brechen getragen, und ihre Schuld verfühnt. Darum sollen wir die seste Zwersicht haben, daß, wenn wie nur den herrn Christum und Sein Wort in unserm hause recht und reiche lich wohnen lassen, die Gnade Gottes sicherlich mit unserm hause sei, und habe es in Seiner Liebe, und bedeckelauch seiner Sünden Menge.

Denn auch bas haus in unserm Evangelium ist nicht ohne Sünden und Gebrechen gewesen. Das zeigt sich daran, daß dies haus nach Weise der Juden Wasserkrüge hatte; batinnen die sich täglich zu waschen pslegten, zur steten Ernimerung daran, daß es auch seine Pleden und Sünden all sich trüge und der Neinigung bedürfe täglich. Aber obgleich das haus damit sein sündig Wesen bekannte, ja vielmehr grade darum weil es das erkannte und bekannte, verachtete ber herr das haus nicht in feiner verschuldeten Urmuth, sondern kam als ein Gast hinein; ja an diese Wasserkrüge, an diese Zeugen seiner Neinigungsbedürstigkeit. knüpft Er grade Sein heilswerk, Seine helsende That an dem haus. Das führt uns nun aber weiter.

II.

10 mg

Geliebte, daß der herr die Leiben und Freuden unfes ver häuser kennt, das nannten wir mit Recht das Rleinste und Geringste. Ge ift um das Bischen Freude und Leib in dieser Spanne Leben, recht angesehen, nur eine ganz ges ringe Sache. Und daß der herr Christus unseren häuser auch in ihrer geistlichen Armuth kennt und vergiebt ihrer Gunden, das ist freilich ein Allergrößten, aber es ist num eben auch nur ein Stud des Allergrößten und gehört nochr eine andere hälfte dazu. Ueberdem kann der herr Christus jenes Alles an unsern Saufern nur baburch thun, bas Er noch ein anderes, ein Hauptwert an ihnen thut. Um aber bieses Hauptwert Christi an unsern Haufern zu erkennen, muffen wir die Natur des Werkes näher ansehen, welches der herr in unserm Evangelium thut, und muffen merken, was Er durch dies Zeichen anzeigt.

Da sehen wir benn: ber herr nimmt Wasser und macht "guten" Wein baraus, ber herr nimmt ein Gemeines und macht ein Seles baraus, ber herr nimmt ein Natürliches und macht ein Geistiges baraus burch bie schaffende That Seines allmächtigen Wortes. Das thut Er aber zum "Zeichen". Und barum schließen wir getrost, baß der herr Christus ganz basselbe an allen ben häusern thue, in benen Er gebeten wird zu wohnen: Er nimmt bas natürliche Wesen unseres Hauses und macht ein geistliches, edles, göttliches Wesen baraus durch die Wunder Seiner Liebe.

Geliebte, wir Menschen bauen unsere Häuser aus ben Seelen, die Gott uns giebt ober die wir in unser haus herein sammeln, aus den Gütern, die wir erwerben, aus den Erlednissen, die über unser Haus gehen, aus den Geschäften, die wir in der Welt treiben — das sind die Stoffe, aus denen sich das bunte Leben und Wesen des Hauses zusammensslicht. Und das sind Alles natürliche Stoffe, menschliche Geelen, irdische Dinge; die Seelen, die sich in unserm Haus zusammensuden, sind wie aller Menschen Seelen, in denen Gutes und Böses durcheinander geht; und die Güter, die unser Haus erwirdt, sind irdische Güter; und des Hauses Geschäfte sind weltliche Geschäfte, wie die Welt sie von uns fordert; und die Erkebnisse sind zeitliche Erkebnisse, wie der Tag sie bringt. So soll's auch sein; wir Wenschen selber

sollen unsere Häuser bauen aus solchen natürlichen Stoffen und irdischen Dingen, wir haben keine anderen. Es ift ähnslich wie im Evangelium, wo der herr auch spricht: "Füllet die Basserküge mit Wasser", und "sie fülleten bis oben an". Wir sollen in unsern häusern fleißig sein, zu erwerzben, wir sollen thätig sein im weltlichen Geschäft, wir sollen auch durchleben, was der Tag bringt, und je mehr durch das Alles das haus vor sich dringt an Größe und zeitlichem Gut, um so mehr soll das daus auch Menschen in sich sammeln, die an seinem Tische essen und leben und unter seinem Dache Schut und an seinem herbe heimath sinden. Also sollen wir unsere häuser sleifig und treu dauen in ihrem irdischen, weltlichen, natürlichen Wesen.

Aber, Geliebte, unfer bausliches geben foll nun nicht in biefem natürlichen meltlichen Befen verbleiben. Bon allem bloß natürlichen Befen gilt es, bag es ift wie bes Grafes Blume, die beute blübt und morgen in ben Ofen geworfen wird, und von allem blog weltlichen Leben gilt bas Wort: bag bie Belt vergeht mit ihrer Luft. Wenn unfere Baufer aus Richts gebaut find; als aus natürlichen: Menschen und weltlichen Dingen und irdifchen Gutern, fo haben fie tein Leben in fich, fo haben fie feinen Theil an ber Ewigfeit, fo baben fie feine hoffnung. Darum ift's große Noth, Beliebte, bag bas weltliche und natürliche Befen bes Saufes umgewandelt werbe in ein geiftliches, gottliches Wefen. Die Menschenseelen, die in unser Saus bineingeboren werden ober fonft hineinfommen, follen nicht fo wieber aus unferm baus binausgeben, wie fie bineingefommen maren, sonbern bas driftliche Leben bes Saufes foll fie umschaffen zu Rinbern Gottes und geiftlichen Menfchen. Und wenn Gott ein Chriftenhaus fegnet und giebt ibm Sab und But, fo foll folch hab und Gut auch nicht ein bloß irdifcher Schap bleiben, fonbern es foll gebeiligt werben baburch, bag es mit Dantfagung genoffen, und baburch, bag es verwaltet und verwendet und genütt wird nach Gottes Willen und zu Gottes Chre. Und mas bas Saus treibt und mas bas Saus erdebt, feine Arbeiten und feine Gorgen, feine Refte und feine Arenden, follen boch auch nicht eine blog irdische Mühfal bleiben, und ein bloß weltlich Luftigsein ober einemweltliche Trauriafeit, sonbern auch bier gilt es wieber, bag bas Alles burch Gebet geheiligt werben, einen gottlichen Inhalt und nin lebendigen Leben gewinnen foll. Go ift's gemeint, wenn wir gesagt haben: unfer baueliches Leben und Wefen, wenn es driftlich fein wolle, burfe nicht in feinem natürlichen und weltlichen Buftanbe verbleiben, fondern muffe in ein geiftliches und gottliches Befen umgewandelt werben. 1. ... Und gwar wir, Geliebte, fonnen nicht unfere Sanfer umwandeln zu göttlichem und ewigem Befen burch uns felber, wir tonnen nicht and Baffer Bein machen, Aber ba tritt nun ein, mas bas Beichen in unferm Evangelium befdreibt: ber herr Chriftus fann aus Baffer eblen Wein machen, ber berr Chriftus fann bas Natürliche umichaffen in Beiftliches und Göttliches; ber herr Chriftus, wenn wir 3hm nur Wohnung in unferm Saufe geben, tann auch uns in unferm Saufe bas natürliche Wefen umwandeln zu geiftlichem und göttlichem Wefen. Er will alfo nach Geiner erlöfenden Liebe, und Er fann alfo burch bie Bunber Geiner Liebe. Es ift einfach zu fagen, wie ber herr folch feli= gas Werk an dem Christenhause thut; wir konnen es fo fagen, baff, wir in bem Bilbe unfere Enangeliums, bleiben:

Geliebte, ber berr Chriftus ift ber Beinftod und wir fittb Beine Reben, nach befanntem Borte ber Schrift; und wie nan ber Weinflod bas Waffer in fich aufnimmt und focht es in fich um in Traubenblut, und gießt es alfo in Seine Reben, gleich alfo nimmt ber Berr Chrifins unfer ganges bausliches Leben in Sick auf und bilbet es um burch Geine erlofenbe Macht, und giebt's und bank ale bin neues jurild. gieft bas neue Leben in une burch Geine Ghabe, wie bet Weinftod bas Traubenblut in Seine Reben. Diet foll ich's obne Bilb fagen einfach und findlich? Wir fegen Borans. bag bas Saus ben Berrn Chriftum ju fich einlabet burch Bort and burd Bebet, wie es fein fon. Thut's aber bas. ba wird ber herr wirksam barinnen, ba gebt Er juvörverft ben einzelnen Geelen bes haufes nach: Er mabnt fie burch Gein Bort, Er bittet fie um ihre Bergen, Er Ataft fie um ibre Gunben, Er fartt fie in ibrer Unfechtung, Er tebe fet fie in ihrem Leid. Et verbindet ihre Schmergen! Er beilt ibre Bunben, Et etquiet fie mit Geinem Bort. Er feift fie mit Geinem Pleisch und Blut. Da fennt Er weiter auch bie Arbeit bes Saufes: Et macht bas Saus fleifid; unb legt auch Geinen Gegen auf bas Schaffen und Erwerben: ba fennt Er auch bes Saufes Freuden, und macht bas Saus fittig und ernft und züchtig barinnen, und nicht minder feine Leiben, und froftet bas Saus und schirmt es und erhalt es darin bei Gott. Das sind die Bunder ber Liebe, die der Bert Chriftus bann an foldem Daufe thut. Und folche Liebesthaten bes Beren Chriftus, an bem Saufe gethan, reiben fich bann an einanber und werben eine Geschichte bes Saufes, eine Geschichte ber großen Thaten, Die Gott an bem Saufe gethan bat. Und wenn bann bas Saus nur ein

Gebenken und einen Dant für folde Geschichte ber Liebeswerke. Christi an ibm bat, so wird solde Geschichte eine Macht, eine erziehende Macht an ben Geelen bes Saufes, baß bieselben an 3hn glauben und in 3hm bleiben muffen, ber fo Großes an bem Sause gethan bat; wir es auch im Texte beißt nach bem Bunber, bas ber berr that: : ... und Seine Junger glaubten on 3hn". Ja, folche gottliche Befchichte bes Saufes, im Glauben ergriffen, ift bann weiter für bas haus ein Schat, eine Fundgrube, ein Brunnen aller Beisbeit, aller Erfahrung, alles Rathes, aller Soffnung, von bemaman fagen fann, wie ges im Text; beißt: "nun schöpfet baraus", ift ein fester Boben, auf bem bie Seelen bes Saufes fich grunden und bauen konnen jum ewis gen Leben. Bahrlich, Geliebte, felig ift bas hans, bas feine Geschichte zu erzählen und feine Jahre zu gablen vermag, boch nicht blog nach ben Gutern, Die es erworben, ober nach ben Freuden, Die es genoffen, ober nachiben Leiben, die es betroffen, ober nach den Reften, die es gefeiert, fondern das auch eine Geschichte bat ber Thaten ber Liebe und ber Barmherzigfeit, die Gott durch Seinen Sohn immer neu an ibm gethan bat, und bas an folder Befchichte einen festen Grund bat, auf bem ber herr anheben und an ihm Sein größtes Werf thun mag, Sein allergrößtes Berf: bag Er's aus einem Sause ber Menschen umschaffe int einen Tempel bes lebendigen Gottes.

Und habei wollen wir ja ausbrudlich beachten, Geliebte; damit ber herr Chriftus folch größtes Werk an einem hause thue, ist nicht nöthig, daß bas haus nach feiner natürlichen Weise ein reich, groß, edel, gebildet, glanzend Besen, an sich habe. Nur ganz gemein und natürlich Baffer

braucht, ber Berr, um "guten" Bein baraus ju ichaffen burd bas Bunber Seiner Liebe. Und gleicherweise braucht's nicht, bag bas baus nach weltlicher Seite und vor ber Menschen Augen ein reich und ebel haus fei. ärmfte Saus will ber herr Chriftus nicht verachten, bag Er barin wohne, und an bem allerelenbeften will Er am größesten Geine Berrlichkeit. Geine unerschöpfliche Macht offenbaren, wenn bas baus 36m nur glauben und Wohnung geben und die Thuren der Bergen aufthun will. Ach, baß so viele, viele Saufer, bie immer meinen, baß fie nicht genug baben, bie nur mit Reib auf gludlichere und reichere Saufer binfeben konnen, Die mabnen, nicht leben ju konnen, weil sie nicht so glanzend und prunkend wie andere in ber Welt bafteben, - bag fie boch mußten, bag ihnen in Chrifto ein Schat bereit, ftets bereit, immer zu beben bereit ift. ber viel reichere Frucht und eine viel trefflichere Rier und viel ebleren Genuß giebt, als bas Alles!

Denn, Geliebte, nachdem wir nun vollständig gesehen haben, sowohl was das haus thun muß, damit der herr Christus darin Wohnung mache, als auch was der herr Christus in und an dem hause thut, nachdem Er darin Wohnung gemacht hat, muffen wir nun schließlich den Gestanken wieder aufnehmen, von welchem wir auch ausgingen, und muffen uns noch einmal erinnern, daß unsere häuser nicht erst darauf warten, Christenhäuser zu werden, sondern daß unser Aller häuser, deines und meines, bereits Christens häuser sind von dem ersten Tage an, da sie wurden. Das sind sie, weil sie aus einer christichen Hochzeit entstanden sind, weil sie eine christiche Trauung gehabt haben, weil sie gesegnet sind im Namen Gottes des Baters und des Sohs

nes und bes beiligen Geiftes. Rraft biefes Bortes, well des nicht Wort und Sauth, sondern Berheiffung und Reaft ift, ift eine driftliche Sochzeit und Trauung nicht ein Bund. bon zwei Menschen mit einander machen, um gusammen gu erwerben, ober gufammen ju genießen, ober bie Gpunne Leben mit einander zu theilen, fonbern eine driftliche Sochzeit und Trauung ist ein Bund, bamit ber bimmlische Bater zwei Menschen in Seinem Sohne zu einem Sause verbindet; eine driftliche Sochzeit ift, wie in unferm Evangelium, bag ber herr Chriftus tommt und ben Grund bes Saufes burch Bunder Geiner Liebe legt; eine driftliche Sochzeit ift ein Pfingfitag, ba ber beilige Beift ein Saus ber Menfchen in einer Gemeinde Chrifti fcafft. Ift aber also ein driftich eingesegnetes Dans eine Gemeinde Jesu Chrifti, fo hat es zwar bas Gebot, welches bie ganze Gemeinde Chrifti bat: baß in ihm sein sollen Predigt, Gebet, Gottesbienft, bag ber Sausvater ein Priefter, bag bie Sausmutter ein betenbet Engel, bag ber Tifch und Berb ein Altar barin fein foll. Balt aber bas Saus sold Gebot ber Gemeinde Jesu, fo hat es auch alle Verheißungen, welche bie gange Gemeinbe Resu Christi bat, nemlich die Berbeiffung der wirksamen Unabengegenwart bes herrn, bag, mo 3mei ober Drei in Seinem Ramen versammelt find, Er auch mitten unter ihnen fein will; und bamit bie Berheißung all Geiner Gnaben= gabe, bag, wo 3mei ober Drei Gins werben, mas es ift, bas fte in Seinem Namen bitten, ba foll es ihnen werben; und die Berheißung miber alle Anfechtung burch Aleisch und Belt, bag felbft bie Pforten ber Solle es nicht verschlingen sollen. Kurz, es hat bann die Zusage Gottes, bag alle Worke, die ber herr thut, und alle Gaben, die Er fchentt,

Sein sein sollen in Zeit und Ewigkeit. Wenn bemnach, Gesliebte, alle Werke und Gnaden und Gaben, die der Herr an Häusern thut und ihnen giebt, auch unseren Häusern so gewiß zugedacht und gegeben sind, als der dreieinige Gott nicht getäuscht noch gelogen hat, da Er unser Haus auf Seinen Namen baute — wessen wäre die Schuld, wenn wir etwa besinden müßten, daß die seligen Werke des Herrn in unseren Häusern noch nicht so gingen, wie sie sollen? müßte sie nicht unser sein? und müßte es nicht daran liezgen, daß wir das den Christenhäusern gegebene Gebot noch nicht halten, wie wir sollen? So müssen wir wohl wiederum wie neulich schließen und uns Einer den Andern vermahnen: Es sehe Jeder unter uns sein eignes liebes Haus an, und bitte mit und Allen, daß Gott uns gnade, damit wir lerznen zu sein, wie wir sein sollen. Amen.

The control of the co

atropie monte aptigaero en el partico a general. Para el proto archio satro el satro en el partico en el partico en

1.00

· 化水油、抗量 150×160 数

## and the second second

Gehalten am 2. Sonnt. nach Epiphanias, 1853.

herr, bleibe bei uns, benn es will Abend werden! Amen. Bater unfer u. f. w.

Der Text Joh. 2, 1—11 ift abgebruckt vor ber sechszehnten Prebigt.

Bir suchten am Neujahrstage\*), was zu unserm Neusjahrstrost biene, und fanden benselben barin, daß wir einen Gott haben, der Bunder thut, und daß wir einen zu uns gekommenen Sohn Gottes haben, welcher ein helfer und Heisand heißt, und durch welchen der allmächtige Vater und Gott unseres Trostes alle jene Bunder Seiner Liebe an uns thut. Da kommt nun unser heutiges Evangelium hinzu und ergänzt uns die Betrachtung, vermehrt uns den Trost, und giebt uns zu dem Trost noch Rath und Vorschrift hinzu.

Es ift ja auch nicht genug, Geliebte, bag ber Kranke bie heilsamen Mittel kenne und wisse wo sie zu finden sind;

<sup>\*)</sup> Siebe bie 14. Prebigt.

er wird auch wiffen muffen, wie er ihrer gebrauche. So ift's auch uns Erofibedürftigen nicht genug, ju wissen, bag wir einen Gott baben, ber ba bilft, und einen Berrn, ber von Gunden und vom Uebel und vom Tob erreitet; wir werben weiter auch wiffen muffen, wie wir une biefer bulfe und Gnabe verfichern und uns im gangen Leben alfo ftellen, bag biefer Belfer und Beiland bei uns fei allezeit und nicht von unferer Seite weiche, wie auch wir nicht von ber Seinigen. Bir wollen baber noch einmal mit aller unferer Bedürftige feit der Sulfe und bes Troftes vor unser heutiges Evanges tium treten. Unfer Evangelium felbft nennt ben Borgang, ben es ergablt, ein Zeichen, bas ber Seiland that "und offenbarte Seine Berrlichfeit"; und ein erftes Beiden nennt es benfelben, in welchem als in bem erften Geiner Wertg ber herr por une barftellt, wie Er in allen Seinen Werten gegenüber ber Noth und Bedürftigfeit ber Menschen Seine Berrlichkeit zu offenbaren pflegt ale ber Beiland und Belfer. Wir werden alfo an diesem Borgang in unserem Evangelium ein Beispiel haben, baran wir lernen mogen, wie ber herr Sich zu ben Menschen thut, und wie bie Menschen es anfangen muffen, daß ber berr bei ihnen fei als ihr Beiland und Belfer.

Treten wir nun aber, Geliebte, mit ber Frage: Wie, wir's anzufangen haben, baß ber herr bei uns fei als unfer Beiland und helfer? an aunfer Evangelium heran, so lesen wir zuvörberft:

I.

Es mar eine Sochzeit ju Cana, und allerlei Leute magren, ba jufammen gefommen, und mancherlei Gafte maren,

gefaben; "aber Jefus und Geine Junger wurben auch auf bie Sochzeit gelaben". Bare Er nicht eingelaben gewesen, und ware Er nicht bagewefen, fo hatte Er hernach, als Noth tam, auch nicht helfen mogen. Wir follen alfo, Geliebte, bei guter Reit ben Beern einladen, bamit Er in Rothgeiten bei une fei; wir follen 3hn mit herglichem und tage lichem Gebet bitten, bag Er ju uns fomme und Bobnung bei uns mache; wir follen 3hm Gein anabenreiches Wort porhalten, welches Er uns bei Geinem Abschieb gegeben bat: "Siebe, Ich bleibe bei euch alle Tage bis an ber Belt Enbe", und auf Grund biefes Bortes Ihm anliegen, bag Er's auch an uns halte nach Seiner reichen Gnabe. Da geht es benn juvbrberft nach bem Katechismuswort welches zu der zweiten Bitte im Bater unser spricht: "Gots tes Reich tommt wohl ohne unser Gebet von ihm felber, aber wir bitten in biefem Gebei baf es auch zu uns tomme." Gottes Gaben und Gnaben gehen ja wohl all überall: Gott giebt Regen und fruchtbare Zeiten und beift bie Sonne aufgeben über Gerechte und Ungerechte; Gott giebt bas Saus voll Kinder ben Frommen und den Gotflofen; Bott fbart Dem und leben ben Guten und ben Bofen; aber es ift nun barum ju thun, bag mas Gott giebt nach Geiner Gilte, and und Einpfangenben und an und guin Gegen werbe. Go tommt auch ber herr und heiland fcon von selber und ift bei une auch ohne unser Gebet: Er bat Sein Bort verpfändet: "Siehe, 3ch bleibe bei ench alle Tage bie an ber Belt Enbe", und weiß folch Sein Bort ichon gu halten ohne unser Gebet. Sein Evangelium schallt burch bie Welt, Geine Taufe sammelt, Gein Tifch ift gebedt, und wo Er Seinen Tifch bedt und Sein Grangelium giebt.

da kommt und ist Er ja Selber; und Riemand hat Ihn gerufen. Aber es ist uns barum zu thun, daß Er nicht vers geblich zu uns komme, daß Er nicht draußen stehen bleibe außer uns, daß Er auch in unser Derz komme, in unser Leben einkehre, und der Herr unseres Lebens sei. Und dies verschafft das Gebet, Geliebte. Das Gebet ist das Aufthum der Thür unseres Perzens zu Ihm, welches Ihn xinläßtz das Gebet ist die Hingabe unseres Lebens an Ihn, daß Er unseres Lebens Herr werde; das Gebet ist der Ausdruck der Treue, die sich zu Ihm thut, wenn Er Sich zu uns thut, und wird ein Bund Seines Herzenst und Willens mit unsserem Perzen und Willen daraus. Darin liegt die Ursache und Rothwendigkeit, daß wir Ihn einladen, daß wir Ihn rufen, daß wir Ihn bitten sollen, nicht allein daß Er komme, sondern daß Er auch zu uns komme.

Darum ist benn auch weiter zu merken, was es heiße, ben herrn einladen daß Er bei uns sei. Wen ich einlade, der ist mein Gast; und weil er mein Gast ist, nehme ich ihn in mein Haus, ich lasse ihn sisen an meinem Herde, ich lasse ihn essen an meinem Tisch, ich lasse ihn schlasen in meiner Cammer, ich mache ihm's wohnlich unter meinem Dach, weil er mein Gast ist. Und weil er mein Gast ist, nehme ich ihn in mein Haus, nicht wie ich auch einen Ruecht in mein Haus nehme den ich mir miethe, daß er mir diesem und jenen Dienst thue und Nupen schaffe, wosür ich ihn bezahle; sondern ich nehme ihn auf als meinen Gast; weik er sich's unter meinem Dach gefallen läßt, sehe ich zu daß ihm meine Dach gefalle, was en wünscht das thue ich, mas er fordert das reiche ich, ich gebe ihm an meinem Tisch den Sprenplaß, und was meines Hauses Reichthum oder Are

muth vermag, barüber fege ich ihn jum Berrn, fo lange er mein Gaft ifte Aber obgleich ich meinen Gaft, ehre als meinen herrn, fo gebe ich boch wieder nicht mit ihm um. wie ein Rnecht ober Stlave umgeht mit feinem Berrn, ber nichts zu fein weiß als ein herr; fonbern ich thue mich zu ihm wie er fich ju mir thut, ich reiche ihm meine Sand und er reicht mir die feinige, ich fage ibm mein Berg und er fagt mir fein Berg, und wenn ich ihm meine Sachen fage, fo nimmt er's auf als maren's feine, und wenn er mir feine Sachen fagt, fo nehme ich's auf als waren's meine, und in allen Dingen gilt zwifchen ihm und mir bas Bort: Bas mein ift bas ift bein, und mas bein ift bas ift mein, weil mein Gaft ja mein Freund ift. Das Alles aber, Geliebte, trifft auf unfer Berhältniß zu bem Berrn wörtlich zu, und fagt uns mas es beife, ben herrn einladen baf Er bei uns fei: bag wir 3hn nicht als einen Frembling, sonbern als einen täglichen Gaft, nicht außer une, fondern in une haben, daß wir unfer ganges Berg und unfer ganges Leben 3hm gur Bohnung geben und unter Seine herrschaft ftellen, und boch mit 3hm als mit unserm allerbeften Freunde sein, und zwischen 3hm und und bas Wort gelten laffen follen: Bas mein ift bas ift bein, und mas bein ift bas ift mein. Datum bat auch bie Sprache ber Chriften von Alters ber ein eigenthümlich Wort, mit welchem fie beschreibt, mas es beiße ben Beren einlaben und jum Gaft baben, fie nennt es umgeben mit bem beren, fie nennt's Umgang bes Bergens und ber Seele mit ihrem herrn und giebt une bamit bie große Lebre: es fei nicht genug ben Berrn zu tennen, es fei nicht genug an 3hn zu benten, se sei nicht genug bie und ba nach Seinem Willen gu thun, fondern bamit bas Alles möglich fei, fei's zuwörderft noth,

baß das herz Umgang mit bem herrn pflege, und an Ihm seinen täglichen Gast und herrn und Freund habe, zu welschem es täglich und stündlich spricht: Du lieber heiland, was mein ist an Reichthum ober Armuth, an Trübsal ober Freude, an Kraft oder Ohnmacht, an Tugend oder an Ueberstretung, das Alles ist Dein, weil Du mein lieber herr und Freund bist; und wieder was Dein ist an Kraft und Rath, an Trost und Frieden, an heil und Seligkeit, das ist auch mein, der ich Dein Gastgeber, ja Dein haus, Dein Tempel, Deine Wohnung selber bin.

Und hier follen wir nicht forgen, wie es benn möglich fei, daß wir mit bem herrn umgeben konnten, ba Er boch im himmel fei und wir bier unten find. Wir wiffen, bag unfer herr zwar wohl im himmel bei Gott, aber eben barum auch bier gegenwärtig bei uns ift, wie auch unser himmlischer Bater im himmel und bennoch allezeit gegenwärtig bei uns ift; wir wiffen, daß wir des herrn Wort haben und Seine Taufe und bas Testament, welches Er uns gelaffen hat, und bag ba, wo biefe Seine Dinge find, Er Selber perfönlich anwesend und gegenwärtig ift. Dasift immer wieder ber Punkt, ben man wiffen und in welchem man flat und fest fein muß, um fich in ben Dingen bes Glaubens gurecht ju finden: bag wir nicht einen jenseitigen Beiland und Belfer hinter ben Wolfen haben, sonbern einen ber immer gegenwärtig und alle Tage bei uns ift, weil es mit 3hm und Seinen Berten nicht ift wie mit Menschen und ihren Berfen. Die Menschen thun ihre Werke ber Welt zum Dienft, und bann fterben fie babin; fie laffen bann mohl ihre Bucher und ihre Berte hinter fich, und ihre Bucher werben vielleicht noch nach Jahrhunderten gelesen, und die Wirkungen ihrer

Berte beben vielleicht noch Jahrhunderte nach; aber fie felbst mit ihrer perfonlichen Rraft und Wirkung find ichlafen ge= gangen und babin. Unfer Beiland und Berr bagegen, nachbem Er die Werke unserer Seligkeit vollbracht, hat auch bas Wort Seines Evangeliums und die Werke Seiner Sacramente hinter Sich gelaffen, aber Er Selber ift nicht folgfen gegangen, fonbern Er ift jur Rechten Gottes erhöht, fo baß Er nun wie die Rechte Gottes allenthalben ift und Sich also Seinem Worte und Werke ber Sacramente allezeit und allenthalben gefellt. Wir haben bemnach einen gegenwärtigen herrn und Beiland, mit welchem wir im eigentlichen Berftanbe bes Wortes umgehen können, baburch und bamit bag wir mit Seinem Worte und Gacramente umgeben. Und baran haben wir benn zuerst eine Warnung und follen's wohl ermeffen: Benn wir mit bem Borte Bottes und mit Seinem Sacramente umgeben, fo geben wir mit bem herrn Gelber um; laffen wir aber Gottes Bort liegen, fo laffen wir ben herrn Gelber liegen; verfaumen wir ben Tifch bes herrn, fo verfaumen und verlaffen wir ben herrn Gelber; mogen wir bas Bort Gottes nicht boren, fo mogen wir ben Berrn Gelber nicht horen; find wir bem Borte Gottes ungehorfam, fo find mir bem Berrn Selber ungehorfam - und mas fich Alles eine Menfchenfeele zu ihrer Bermarnung baraus entnehmen mag. Wir baben aber auch baran ben großen Troft und bie überaus berrliche Zuverficht: Wenn wir nun Gottes Wort reichlich unter une wohnen laffen, bie Taufe empfangen haben, ju Seinem Tifche fommen nach Chriften = Pflicht und Beife, und zu bem Allen mit berglichem und treulichem Gebet ben herrn einlaben bag Er ju uns tomme, fo ift Er bann auch

gewiß und ohne allen Zweifel bei uns, unfer Gaft, unfer herr und unfer Freund.

#### II.

Doch ist's nun nicht genug, baß ber herr bei uns sei, und auch bamit ist's nicht erschöpft, baß Er als unser täg-licher Gast und unser herr und unser Freund bei uns sei. Wo der herr ist, will Er mehr als bas Alles sein. "Seisnen Namen sollst du Jesus heißen, denn Er wird Sein Boll selig machen von ihren Sünden", so heißt es; und darum wo der herr ist, will Er auch als der Seligmacher, als der heiland, als der helfer sein, wie Er auch hier in unserm Evangelium gleich Seine hand zur hülfe geboten hat.

So wird benn aber auch das Einladen des herrn, das Umgehen mit Seinem Wort und mit Ihm noch eine bessondere Weise haben mussen, welche und verschafft, daß Er auch als der helfer und heiland bei und sei. Und da geht's nun in unserm Evangelium weiter, und wird und an dem Beispiel der Mutter Jesu gezeigt, worin diese Weise besstehe: Wir sollen unsern Mangel und unsere Noth, wo dersgleichen in unserm Leben vorkommt, es sei nun groß oder klein, dem herrn vortragen und bei Ihm und Seinem Wort die hülfe suchen, so wird Er uns als der helfer erscheinen.

Es giebt, Geliebte, eine Weise mit dem Worte Gottes umzugehen, die doch anders Nichts bei demselbigen sucht, als daß man Weisheit lerne und die Seheimnisse Gottes verstehe; und es giebt eine andere Weise mit dem Worte Gottes umzugehen, bei welcher aber die Absicht nur darauf gerichtet ist, daß man dem Worte Gottes in der Welt und bei Anderen Gehör und Glauben und Nachachtung verschaffe

mit Predigen, mit Bermahnen und bamit bag man felbft all fein Geschäft nach ber Regel bes Bortes Gottes thut; es giebt auch eine britte Beise mit bem Worte Gottes umzugeben, die aber vornehmlich bas von ihm will, daß man fich ergoge an feiner munbersamen Tiefe und an feiner lieblichen Fulle. Und bas Alles hat feine rechte Statt, ift auch von Gott gewollt, und fehr löblich, benn bas Wort Gottes ift allerdings ein Brunnen aller Beisheit und fehr lieblich für bas Dhr und für bas Berg, und es ift auch Gottes Gebot, daß Gein Wort in ber Welt burch unsern Mund und unfere band feinen Weg geben foll. Aber bas Alles trifft nun boch bas Grundverhaltniß nicht, in welchem ber Berr ju uns fieben foll und muß; bas besteht vielmehr barin, bag wir frant find und Er will unfer Argt fein, bag wir arm find und Er will und reich machen, bag wir in allerlei Mothen find und Er will unfer helfer fein. Darum ift nun aber auch unfer Mangel, ber fich in unferem leben bervorthut, unter allen Umftanben ber beste Rubrer und Begweiser, ber une jum herrn und ben herrn ju une bringt, und unfer Rreug, welches wir in ber Welt tragen, die allerbefte Schule, bie uns jum herrn gieht und in 3hm ergieht; wie wir benn auch Alle aus eigner Erfahrung miffen, wenn wir überhaupt ein driftlich Leben haben und mas dazu gehört, nemlich Bebet und Liebe und Furcht und Frieden Gottes, daß wir das Alles niemals reicher und feliger befigen als in ben Tagen, wo wir unfer Rreuz unferm herrn nachtragen. Go follen wir nun aber auch bas Wort unferes Evangeliums fo wie biefe unfere eigne Erfahrung hören, und baraus lernen, welches bie rechte Beise sei, une ber Gnabe bes herrn ju verfichern und Seiner fteten Sulfe: daß wir nemlich vor allen

Dingen schon am guten Tag täglichen Umganges mit bem herrn pflegen, Sein Wort reichlich bei uns wohnen lassen, basselbige auch gern hören und lernen sollen, damit Er dann bei uns sei am bösen Tag; wenn dann aber der böse Tag kommt mit dem Kreuz und mit der Mühsal und mit dem Mangel, daß wir dann mit all unserm Mangel uns an Ihn wenden, Ihm unser armes wundes Herz, damit Er es heile, hinhalten und für alle unsere Noth in Seinem Wort zuerst und zulest die Hüsse suchen sollen.

Das ift bas gange Geheimniß, Geliebte, und ift auch für ein bemuthig Menschenherz nicht schwer zu verfteben ober auszuführen. Es giebt aber unfer Evangelium noch einige Winke, bie bagu helfen, und bie wir barum auch betrachten wollen. Ruerft wollen wir bemerten, baff es nur eine gang geringfügige Noth mar, in welcher fie fich in unferm Evangelium befanden, und daß fie boch ihre Buflucht gleich ju bem herrn nehmen, und zwar fie, bie 3hn bamals noch nicht einmal in ber gangen Größe Seiner Gnabe und Seiner Macht erfannten. Wir aber wiffen, wie machtig ber bert ift, und wie gnäbig Er Anbern und uns taufend Mal geholfen hat, und follen barum um fo mehr aus unferm Evangelium lernen, bag wir feinen Unterschied gwischen großen und fleinen Nöthen machen, fonbern auch in ber fleinsten täglichen Noth und in allem Anliegen vor Sein Angeficht fommen follen. Wir follen uns nicht befinnen, ben Beren ju bitten auch um Effen und Trinken und um Rleiber und um Souh; wir follen une nicht schämen, auch bei bem geringften täglichen Berbruß unsere Augen ju 3hm aufzuheben; bag Er uns in ber Liebe und im fanftmuthigen Beift erbalte, und uns bewahre im Werke und Worte; wir sollen

keinen Anstand nehmen, auch mit unsern kleinen und kindischen Bunschen vor Sein Ohr zu kommen, daß Er uns darin Maaß und Ergebung schenke. Und das Alles nicht bloß beshalb, weil doch auch der kleinste Mangel und Harm eine Bersuchung ist; auch nicht allein beshalb, weil wir's am Ende doch nicht so leicht, wie wir gedacht, mit der eignen Kraft zurechte bringen möchten; sondern vor allen Dingen beshalb, damit unser Herz, wenn nun das schwere Kreuz über's Leben kommt, in solchen kleinen Dingen gelernt habe, von selber den rechten Weg zu gehen vor die rechte Thür.

Beiter wollen wir bemerten, bag ber herr in unferem Evangelium nicht gleich hilft ba Er angesprochen wirb, und baß Er auch uns nicht immer gleich bilft wenn wir Ihn bitten, sonbern Er verzieht Seine Bulfe, weil Er uns fennt und weiß, bag und noth ift eine Beile Rreug zu tragen. Und gleichwohl haben fie barum in unferem Evangelium nicht ben Glauben an Seine Sulfe verloren, sonbern Soffnung behalten, und berweile nur bas geforgt, bag fie ja nicht in ihrer Noth wider des herrn Bort und Willen thaten, wie benn auch Seine Mutter fpricht: "Bas Er euch fagt, bas thut." Go wollen wir benn auch, wenn einmal bie Stunde ber Sulfe verzieht, obgleich wir barum gebeten, bennoch unser Vertrauen nicht verlieren, ja nicht meinen baß wir nun wohl felber zugreifen mußten; bamit wir nicht fo babin tommen, und auch mit bem Gewissen und mit ben Berten über Gottes Gebot hinwegzusegen, um nur unsere Noth zu fehren. Denn bas ift bie große Versuchung und schlimme Gefahr, die in allem Rreuz liegt, bag wir barin jur Gelbsthülfe greifen, unfern eigenen Weg geben, Gottes Beg verlaffen, und ohne alle Rudficht thun nach unferer

Macht, wie wir nur eben meinen bag es helfe; und hilft boch Alles nicht, benn es verlett bas Gewiffen. Und vor Berletung bes Bewiffens follen wir une buten: einem uns verletten Gewissen ift balb Bulfe und Troft geschafft in aller Noth, aber ift bas Gewiffen erft verlett in ber Noth, ba wird's auch Gott schwer zu helfen, ba wird ber Anoten ber Noth immer bichter und bofer, und es muffen bann ju bem ersten Leib und Weinen ber Noth noch andere Leiben und andere Thränen bingufommen, um Alles wieder in ebenen Weg zu bringen. Darum sollen wir im Kreuztragen es mit feinem Wort fo genau nehmen als mit biefem bier : "Bas ber Berr euch fagt, bas thut;" wir follen lieber, ehe wir in irgend eine Gunbe willigen um und zu helfen, bie banbe in ben Schoof legen; und ob wir bie Banbe in ben Schoof legen, ober ob wir thatlich mit unferer Roth fampfen, follen wir boch mit Gott gelaffenem Bergen Alles bem Berrn und Belfer anbeim ftellen.

Und dabei sollen wir denn endlich auch die Beise merken, wie der herr zu helsen pflegt in allem Kreuz. Die ist als im Zeichen in der Weise angedeutet wie der herr in unserem Evangelium hilft, daß Er nemlich aus Wasser Wein macht. Das Menschenherz, wenn's in Noth ist, will gemeiniglich eine andere hülfe, die Ursache der Thränen soll weg, die Gräber sollen sich öffnen und die Todten wiedergeben, wenn es um Todte weint; die Armuth soll weg und Reichthum die Fülle soll herkommen, wenn es um das tägliche Brod weint; die Krankheit soll aufhören und die Schmerzen sollen weichen und die Gesundheit kommen, wenn es in seinem Siechthum weint; so sollen die Thränen selber weggewischt und abgethan werden. Aber so hilft der herr und selten oder niemals,

Geliebte: Er bilft immer lieber fo, bag Er aus Baffer Bein macht. Er wischt nicht gerade unsere Thranen ab, bag fie eben nicht ba waren; aber Er nimmt unsere Thranen, Die wir um unser irbisch Kreuz und Trubfal weinen, in Seine Tröstung und macht aus biesen irbischen Thränen geistliche Thränen, macht aus diefer weltlichen Traurigfeit eine gott= liche Traurigkeit, die ba wirft zur Geligkeit eine Reue bie Niemand gereuet. Er thut auch die Ursache um die wir weinen nicht immer hinweg, fonbern läßt unfere Lieben fterben, läßt uns in Armuth, läßt uns in ber Rrantheit bleiben ungeachtet unferes Gebets. Aber Er nimmt bann und und unfere Todten und unfere Liebe ju ben Todten in Sich auf, und weiß ein Band zu flechten zwischen uns und awischen Diesen, die wir zu 3hm vorausgeschickt baben in ben himmel, fo geiftlich und fo ewig, bag wir unvermertt lernen schon hier im himmel zu leben, und von biefem Ginen Punkt aus unbewußt und leicht bas allerschwerfte Stud im aanzen Christenthum erlernen: wie wir nemlich alfo burch bie irbischen Guter manbeln sollen, bag wir bie himmlischen nicht verlieren. Er nimmt bann unsere Armuth in Seine Berforgung, läffet uns gwar arm fein und bleiben am geit= lichen Gut, aber weiß uns in unsere Armuth fo viel in= wendigen Reichthum und so viel ewig Gut Seiner Gnade binein zu ichenken, bag wir endlich, wenn wir Geine Beise merten, unfer Bettlerfleib nie vertaufchen möchten, auch nicht mit eines Ronias Rleibern. Er nimmt bann unsere Rrantbeit in Seine geiftliche Beilung, läßt zwar ben armen Leib leiben, aber übt und stählt bie betenbe Seele alle Tage in ber Gebuld, in ber hoffnung, in ber Ergebung, in ber Standhaftigkeit, im Todesmuth, bag ber inwendige Mensch immer

berrlicher erwächst nach bem Bilbe Seiner Berrlichkeit, mabrend ber äußerliche Mensch verblüht und verweft, was er ja boch muß. Alfo, Geliebte, hilft ber Berr; und eben baburch ift Er ein folder herrlicher und ftarfer und feliger Belfer, baß Alle, benen Er je im Rreugtragen geholfen bat, feine Tage so sehr wie biese gesegneten Rreuzestage ihres lebens in bem Gebächtniß ihrer Dankgebete tragen. Darum follen wir aber auch biese Beise, wie ber Berr hilft, wohl merten, und nach allem Gefagten alfo thun: Wir follen vor allen Dingen alle Tage ben herrn einlaben mit fleißigem Gebet. baß Er auch zu uns fomme, und täglichen Umgang haben mit Seinem Wort, namentlich auch alle unsere Roth, fleine und große, mit ganger fester Zuversicht 3hm unter Seine Sand befehlen; und wenn Er uns bann hilft, mas Er gang gewiß und ohne allen Ameifel thut, ba follen wir, bie wir Seine Beise zu helfen tennen, immer wohl gufehn, welches geift= liche Gut und welche ewige Gabe Er uns ichenkt ju unserm Eroft, und fold' Gut und Gabe une bann ju eigen machen und treu im Bergen bewahren; fo wird une Bulfe und Troft.

Derselbe Gott aber, ber ja nicht bloß Seine Wege für uns hat, und nicht bloß uns dieselben zeigt in Seinem Wort, sondern uns selbst an Seiner Hand auf Seine Wege hilft und leitet, derselbige Gott wolle uns Alle, die wir ja Alle unser Kreuz im Leben haben, solchen Weg der Hülfe und des Trostes führen durch Jesum Christum unsern. Amen.

### XVIII.

# Gehalten am 4. Sonnt. nach Epiphanias, 1852.

Gott, Deine Gerechtigkeit ist hoch, ber Du große Dinge thust. Gott, wer ist Dir gleich? Denn Du lässest mich ersfahren viele und große Angst, und machst mich wieder lebens dig, und holest mich wieder aus der Tiefe der Erde herauf. Du machst mich sehr groß, und tröstest mich wieder. So danke ich auch Dir mit Psalterspiel für Deine Treue, mein Gott; ich lobsinge Dir auf der Harfe, Du Heiliger in Israel. Meine Lippen und meine Seele, die Du erlöst haft, sind fröhlich, und lobsingen Dir. Amen.

Vater unser u. f. w.

#### Text:

Matth. 8, 23—27: "Und Er trat in das Schiff und Seine Jünger folgten Ihm. Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer, also, daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und Er schlief. Und die Jünger traten zu Ihm, und weckten Ihn auf, und sprachen: Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte Er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid Ihr so furchtsam? Und stand

auf, und bebrohete ben Wind und bas Meer; ba ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich, und sprachen: Was ift bas für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorsam ist?"

Unser herr führt Seine Jünger auf das Meer unter Sturm und Wellen in einem schwankenden Schifflein. Er will verschaffen, daß sie sich über sich selbst, und über Ihn, und über ihre Lage klar werden. Es geschah dies gleich in der ersten Zeit, da Er sie zu sich genommen hatte. Da will Er ihnen ihr eignes herz aufdeden, wie es noch ohne Glauben und ohne Halt ist; da will Er ihnen aber auch Sich Selber zu erkennen geben, wie Er Gott hat und Gott giebt allenthalben, damit sie also sich selbst vergessen und Ihn ergreisen, und so in Ihm einen sesten Grund und einen gewissen Muth gewinnen für das ganze Leben. Darum führt Er sie auf das Meer unter Sturm und Wellen, und hart vor die bittere Todesnoth.

Wir aber sollen wissen, Geliebte, daß auch wir nicht umsonst hie und da im Leben mit Angst und Tod zu ringen haben. Das ist des herrn Gnadenführung und Gnadenzeichen an und; es ist Sein selig Unterpsand, welches Er auch uns darauf giebt, daß Er uns zu Seinen Jüngern erwählt hat, wenn Er hie und da einmal zu uns in das Schifflein unseres Lebens tritt und führt es hinaus unter Sturm und Wellen in die wogende See. Freilich, da gehen die Wasser oft bis tief an die Seele, da wird die Wesschen offenbar in ihrer Underkändigkeit, da werden die Menschen offenbar in ihrer Unzuwerlässigfeit, da wird bas eigene herz

offenbar in seiner Rleingläubigkeit. Alles glänzt und lacht und an, so lange unsere Tage gut sind; da haben wir keden Muth, da haben wir auch gute Freunde, und eine schmeischelnde Welt. Das wird aber Alles blaß und grau, und fällt ab, wenn die bosen Tage über und kommen; da will Reiner mit und in das tanzende Schifflein unseres Lebens steigen, das eigne Herz will nicht mit, und kann sich kein Derz fassen. Das ist denn bittere, schmerzliche, schwere Entztäuschung über und selbst und über die ganze Welt. Aber da wird denn auch der Arm des Herrn offendar, wie Er Sonne und Schild, und Rath und Trost, und Hülfe und Stärke ist allein, wie auch Er allein treu ist dis an's Ende, und sich niemals weigert mit uns durch das wilde Meer zu gehen, und wie Er dann Alles auch hinauszuführen weiß mit Seinem Arm.

Das ist der große Schat, den die Christen an dem Kreuz und an der Anfechtung und an der Heimsuchung haben, durch welche sie gehen muffen, daß sie die hohe Schule sind, in der wir's lernen uns auf den Herrn zu verlassen, und die Menschen und uns selbst zu verlassen.

Aber was heißt das nun: der herr tritt in unser Lebenssschifflein hinein, und führt es hinaus durch Sturm und Wellen? es ist das eine bilbliche Rede; was will dieselbe sagen mit eigentlichem Wort, und wie macht Er das? Das heißt, Geliebte: der herr Christus thut Sich zu uns auf unserer Lebensfahrt, wie Er's pflegt, in Seinem Wort und heiligen Sacrament, und durch Seines Wortes Mittel giebt Er uns gewisse selige Gaben, welche Gaben dann unser herz fest und so geeigenschaftet machen, daß es, wenn Er dann unser Leben durch böse und schwere Tage gehen läßt, vers

mag das Leben zu ertragen. Aber nach diesen Gaben sollen wir uns umsehen, welche sie sind und wie der Herr sie giebt, schon ehe die bösen Tage kommen im Leben, das mit wir dieselben haben als Rüstung und Waffe, wenn jene bösen Tage kommen. Darum fährt Er mit den Jüngern hinaus unter Sturm und Wellen, und darum ist uns die Geschichte davon erzählt, damit sie und wir lernen sollen: welche Gaben vom Herrn zu holen sind, damit das Herz in Noth und Tod sest werde? Darauf wollen wir denn unser Evangelium ansehen und durchsgehen.

I.

Wir lesen zunächst in unserm Tert, daß der herr schlief. Er war auf den tiefen Wassern, aber Er schlief; es ward ein groß Ungestüm im Meer, aber Er schlief; das Schifflein ward mit Wellen bedeckt, aber Er schlief; die Jünger konnten nicht schlafen vor Furcht, aber Er schlief; Er hatte doch auch ein menschlich herz und Gebein, das vor dem Tode erschrak, aber Er schlief! Wodurch konnte Er schlafen? Wosdurch kann man schlafen, auch wenn die Wellen über das Schifflein des Lebens gehen? Weil Er ein gutes Gewissen hatte, Geliebte; ein gutes Gewissen ist ein sanstes Ruheskissen.

Aber laßt uns auch wohl bemerken, mas ein gutes Gewissen ift. Biele meinen, sie hatten ein gutes Gewissen, wenn sie sich im Leben so halten, bag Menschen ihnen nichts anhaben können. Aber bas Gewissen mißt sich nicht an ben Menschen, bas Gewissen mißt sich an bem lebenbigen, allwissenben Gott; wer vor Dem nicht rein ift, ber hat kein

autes Gemiffen. Unbere meinen, ein gut Gewiffen fei, menn man nicht fiehle, raube, morbe, ehebreche, wenn man feine grobe Gunde habe. Aber bas ift wieber menschlich gerichtet: Gottes Augen gablen auch bie fleinen täglichen, verborgenen Gunben und baburch werben auch fie, bie fleinen Gunden, für bas Gewiffen eine fcwere Laft. Undere fpielen Berfted mit ihrem eigenen Gewiffen, feben nur bie eine Salfte ihres lebens an, wo fie erträglich find, von ber anbern aber, die mitunter recht bunkel ift, seben fie ab, und meinen ein gutes Gewiffen zu haben, weil fie fich felbst nicht tennen. Aber Gottes Auge fennt auch Die verborgenen Fehler und stellt die unerkannten Gunden an bas licht, und es nütt nicht, an einer Seite beil ju fein, wenn man's nicht gang ift; wer an Ginem Stude bas beilige Gebot Gottes übertritt, ber bat fich am Bangen verbrochen. Alfo, Geliebte, ba ift fein Borbeitommen : ein aut Gemiffen ift nur bas Gemiffen, welches rein, welches por Gott rein ift. Und mo fold Gemiffen ift, ba ift's ein fanftes Rubefiffen; wo aber bas nicht ift, ba ift gleich Kurcht und Angit, wenn einmal bie Wellen boch geben und bie Baffer an bie Seele treten.

Und doch sollen wir Christenmenschen darüber nicht erschrecken, noch daraus schließen und sagen: da es nun aber auf Erben keinen Menschen giebt, der vor Gott rein ift, so kann's ja auch bei Menschen kein gut Gewissen geben, und so ist's ja auch ganz unmöglich, daß das Menschenherz je in Noth und Tod fest und ruhig werden könnte. Nimmer soll ein Christ sich in solchen Klagen ergehen; es ist nicht aussusgagen wie sündlich es ist, wenn wir so den ersten Anfangssgründen des Christenlebens und des Christenglaubens mit der

That wibersprechen, wenn Christenmenschen in ihrem Leibe so klagen und sich geberben können, als hätten sie keinen Troft und keine Zuslucht. Sondern wir wissen, daß unser herr Jesus Christus für uns gestorben ist; wir glauben an eine Bergebung ber Sünden; wir wissen daß kein Mensch vor Gott ein sein, rein und ledig Gewissen hat durch sich selber, aber wir wissen auch daß der herr Jesus Christus uns Begebung der Sünden giebt in Seinem Blut und damit uns losmacht von dem bösen Gewissen; und dabei ist uns nicht unbekannt wo der herr uns solche Gaben spendet, nemslich durch Sein Wort und an Seinem Tisch; noch ist uns unbekannt, unter welchen Bedingungen Er uns solche Gaben giebt, nemlich wenn wir Sein Wort von herzen annehmen in Buße, im Glauben und in der Besserung.

Alfo. Geliebte: ber Berr Chriftus giebt ben Seinen Bergebung ber Gunben, und bamit ein frei und ledig Bewiffen, und biese Bergebung ber Gunben ift die erfte Babe, nach ber wir und umauseben baben bei Reiten, alltäglich, bamit wir in ber Noth und im Tob nicht verfinken. liebte, bas Bild unferes Textes trifft gang qu: Die Belt ift ein Meer, und unfer leben ift ein Schifflein auf bem Meer; es geben auch manchmal bie Wellen boch auf bem Meer, solche Tage kommen an Alle; es fällt auch manche Last mit in's Lebensschifflein binein, bag es einen schweren Gang gebt, es fallen hinein Mühfal, Trübfal, Rrantheit, Sorgen, auch Sunben. Und von allen biefen gaften verfinkt bennoch bas Lebensschifflein nicht bis auf ben Grund. Es ift unglaub= lich, was ein Mensch tragen kann an Mühfal und Trübsal bes Lebens, und er geht barum boch nicht unter, kommt vielmehr immer wieber oben auf, ja wird, wenn's nur fonft

recht mit ihm fteht, burch biefen Rampf und Streit mit bem Leben nur immer ftarter und fefter und ficherer. Ja felbft bie Sünden, ob sie wohl die allerschwerste und allerschlimmfte Laft find, treiben bennoch an fich bas Lebensschifflein nicht jum Ginten, wenn fie nur jum Rreuze flieben und ibre Bergebung fuchen wo fie ju finden ift. Aber Gine Laft giebt's, bie, wenn fie in bas Lebensschifflein fallt, baffelbe binunterzieht bis auf ben Grund, erft beimlich und langsam, und immer tiefer, bis es untergeht mit Schmach. Das find bie unvergebenen Gunben, bie Gunben bie feine Bnabe fuchen, bie Sünden, welche die Barmbergiafeit Gottes in Chrifto verfaumen und verschmähen. Diefe unvergebenen Gunden legen fich fo bumpf und schwer auf's Berg, bie machen ben Muth matt, die machen ben Willen laß; biefe unvergebenen Gunben ftellen fich auch zwischen bas Berg und feinen Gott, bag bas Berg keinen Frieden und die Lippe kein Gebet hat; und fo gieben biefe unvergebenen Gunden ben Menfchen immer weiter ab von oben und immer weiter fort nach unten, bis ber Mensch untergeht unter ihrer Laft und verkommt im leben. Da ift auch fein Unterschied gwischen großen und fleinen Gunben. Die großen Gunden, wenn fie nicht vergeben werben, ftogen bas Lebensschifflein jählings hinab in den Abgrund; ach wie ihr's an taufend Beispielen feben konnt! Und die fleinen Gunben, wenn fie nicht vergeben werden, ziehen das Lebensschiff beimlich und allmählig hinab, machen Loch auf Loch, Rig auf Rig in's Leben, bis ber Mensch am Ende nicht mehr bagegen fampft und untergeht; wie ihr's auch an taufend Beispielen seben konnt!

Darum, mein Geliebter, wenn du's auch an dir besfindeft, daß du im Sturm und Streit des Lebens teine rechte Luft und Freudigkeit haft, daß du viel klagen und feufzen

mußt, daß bu oft rathlos und machtlos bift im Leben bann fieh' wohl zu, ob bu auch unvergebene Gunben mit bir foleppft; bann prufe bich recht, ob bu auch recht treu und fleißig Gottes Wort borft und liefeft, ob bu auch mit Aleiß am Tifche bes herrn Seine Speife fuchft, ob bu auch von Zeit zu Zeit beine Beichte thuft und bir bie Absolution bolft von bem Munde Seiner verordneten Diener, und wenn bu's also thuft, ob bu's auch mit rechter Beilsbegierbe, recht mit Ernft, im Glauben thuft, und ob bu auch, wenn bu's gethan, ben rechten Gifer ber Beiligung und ben rechten Ernft ber Befferung beweifest; und wenn bu bir Beugniß geben mußteft, bag bu es in biefen Dingen fo ober anders fehlen ließest, mein Lieber, so mach's wieder beffer, balb, gleich, täglich, und erfulle biefe Bedingungen, bamit bir bein Lebensschiff erleichtert und vom Berrn Bergebung ber Sünden und ein gutes Gewiffen zu Theil werde.

#### II.

Denn wo biese erste Gabe bes Herrn ist, ba folgt barauf und baraus gleich auch bie andere Gabe bes Herrn, die bas Schifflein bes Lebens im Sturm oben erhält, so unmittelbar wie ber Sonne bas Licht, und dem Licht bie Wärme folgt. Wo Bergebung ber Sünden ist, da ist auch Vertrauen auf Gott, da ist die Gewißheit, daß wir einen gnädigen Vater im Himmel haben, da ist also auch die Zusversicht, daß wir in dieses gnädigen Gottes Vaterhänden stehen; und dies Gottesvertrauen ist die zweite Gabe, ohne die es unmöglich wäre, das Leben zu ertragen und im Tode nicht zu versinken. Darum fragt auch gleich der Herr, als die Jünger zur Stunde der Noth erschrecken: watum seid

ihr fo furchtsam? und antwortet mit Tabel: well ihr kleingläubig seid, weil ihr fein Bertrauen auf Gott habt!

Wir muffen auch nur bier wieder bebenfen, was ein recht Bertrauen auf Gott ift. Mit bem Gottvertrauen ber meisten Menschen ift's bestellt, wie bier mit bem bet Junger: Gie folgten bem Berrn ohne Bebenken auf bas Meer, ba es ruhig mar; ale es ungeftum marb, erschrafen fie; und in ihrem Schreden wieber traten fie gwar gum herrn und baten Den um Seine Sulfe, aber fie flagten boch babei, und jammerten, und verzweifelten, und sprachen: wir verberben! Gerade fo geht's leicht mit bem Gottver= trauen ber Menschen. Bei Manchen ift bas Gottvertrauen nichts als eine breifte Voraussetzung, als eine kubne Bumuthung, die fie in ihren guten Tagen an Gott ftellen, als ob's gang unmöglich mare, bag auch vor ihre Thure einmal bose Tage tommen konnten; fie konnen sich's gar nicht als möglich benten, bag bie Sand Gottes auch fie einmal erfassen könne. Aber, Geliebte, ein Solcher hat mehr an fich von ber Sicherheit bes Aleisches, als von einem rechten, beiligen Vertrauen auf Gott. Es bat Reiner unter uns eine göttliche Ausage barauf, bag ibn fein barm treffen folle, 3m Gegentheil, wir Christenmenschen fennen bas Bort; "Die ber Berr lieb bat, bie guchtiget Er"; und je mehr man fich in driftlich Wesen vertieft, und je beffer man gelernt hat, die Wege zu verstehen, auf benen Gott bie Seinen führt, um so mehr weiß und bedenkt man in seinen guten Tagen, bag biefe guten Tage nur Sonnenblide bes Lebens find, und bag ihnen bald, recht bald viel bose und arge Tage folgen muffen, weil folche uns fo noth find gur Buchtigung, jur gauterung und bamit mir von ber Erbe

in ben himmel gezogen werben. — Und nicht viel beffer ift's mit einem Gottvertrauen anderer Art, welches man auch bäufig bei ben Menschen findet, welches ein flein wenig weiter reicht, aber boch auch in die bosen Tage nicht hineinreicht, welches fie gwar bewahrt, bag fie nicht Aleisch für ihren Arm halten und ihre Gulfe bei ber Welt und bei ben Menschen suchen, welches fie zwar treibt, baf fie wenigftene an die rechte Thur flopfen im Gebet ju ihrem Gott, aber barnach machen fie es wie hier bie Junger: in ihrem Webet um Gulfe mohnt ber Zweifel, mit ihren Gebeten mifchen fich bie Rlagen, fie fürchten gleich bas Mergfte, und find fo boch wieber als hatten fie teinen Gott. Das Alles, Geliebte, hat nicht die rechte Art, bei bem Allen bleibt ber Sorgen Beer, und schlecht getragene, nicht Gott befohlene Sorgen werben julest ju Gunden, und wirken wie unvergebene Gunben, machen bas Berg und bas Lebensschifflein immer fcwerer, immer fcwerer, und reigen's julest binab in Tob und Berberben. Biele, viele liebe Menschen geben täglich unter in ber schlecht getragenen, Gott nicht befohlenen Sorge! Darum sagen wir und warnen uns bamit: Recht Gottvertrauen weiß, daß es bem Menschen beschieden ift durch quie und bose Tage ju geben, und rechnet gar nicht barauf, daß bas Meer bes Lebens immer eben fein folle; recht Gottvertrauen weiß, wie es auch Gottes liebsten Rinbern begegnen fann, bag ihnen ihr ganges Leben in ber Beit untergebt im feuchten Grab ber Bellen; aber recht Gottvertrauen weiß auch baneben, bag es im himmel einen gnädigen Gott und Bater giebt, beffen Augen offen find am guten und am bofen Tag, und beffen Arm machtig ift bie Seele zu retten und reich zu machen, ob Er auch ben armen leib. und des Leibes ganzes Leben zerbreche; und wo folch' Gottspertrauen den Mund öffnet daß er spricht: Sieh, mein Herr und Gott, da hast Du mein ganzes Leben, mein Herz, meinen Willen, meine Wünsche, meine Freude, mein Alles, wimm Du's und führ es wie Du willst, mach' es reich oder mach' es arm, mach' es fröhlich oder mach' es traurig, mach' es klein oder mach' es groß, Alles wie Du willst, und ich will doch in Allem sesten Muth haben, denn ich weiß, daß mir alle Dinge müssen zum Besten dienen, weil Du mein Bater bist und ich Dein Kind, weil Du mich liebst und ich Dich liebe — wo der Mund und das Herz also sprechen, da ist das rechte Gottvertrauen das den Frieden giebt.

Und von diesem Gottwertrauen ift wohl ohne Worte flar, bağ es nur eine Gabe Chrifti fein fann, bag es nur unter Seinem Rreug gefunden werben, bag es nur ba fein kann, wo Bergebung ber Gunde ift, weil's voraussett, bag man los vom bofen Gewissen sei und fich in Gottes Gnade wiffe, Und barum weisen wir bei biefem Stude auf Das jurud, mas mir gefagt haben, und wiederholen es uns: Geliebte, wenn wir an und befinden follten, baf mir wohl in auten Tagen recht icon bavon ju fprechen mußten, wie ein Mensch immer überzeugt sein konne von jener Gute Gones, die alle Dinge jum Besten bienen lasse ben Seinen, daß es uns aber über alle Maagen fcmer murbe, folch' Wort fest im Bergen und klar vor Augen zu behalten auch an bofen Tagen — Geliebte, bann wollen wir forglich forschen: ob wir uns auch recht wie's fein foll ju bem herrn und Seinem Wort und Seinem Tische halten. —

Aber dies Gattvertrauen hat noch einen anbern Anker als ben, bag unfer herr Chriftus uns ein friedlich, mit Gott

versöhntes Berg giebt; es ift weiter auch barum eine Gabe bes herrn Jefus an und, weil es an 3hm Gelber, an Seiner ewigen Rraft und herrlichkeit ben Rels bat, auf bem es unbeweglich fieht. Fast nur bas Gine in's Auge: Die Jünger in unferm Evangelium hatten gar nicht nothig gehabt ju erschreden und ju flagen. Wenn fie bebacht batten, bag ber herr Chriftus im Schiff bei ihnen mar; wenn fie gewußt und bedacht hatten, wer biefer Berr Jefus mar, und mas Gott burch Ihn thun wollte; wenn fie gewufit und bebacht batten, mas fie felber maren, indem fie Seine Jünger maren, und wozu Gott fle gebrauchen wollte; fo wurben fie gewußt haben, bag es nicht in Gottes Rath und Willen liegen konnte, fie fammt 3hm im Gee Genegareth untergeben gu laffen, und ihre Geele murbe rubig gewesen sein. Und barauf fußen wir, und sagen's uns als bas Wort unferes bochften Troftes: Wenn wir lebendig und mahrhaftig miffen, wer ber herr Christus ift, und was wir find, wenn wir Seine Junger find, fo wiffen wir auch, baf Gott uns fammt 3bm in Seiner Sand geborgen balt. ja bag Leben und Tob, und Noth und Berberben, und bie Bolle felber an uns wie an 3hm feine außerste Dacht baben, und baf bas Gorgen und bas Rlagen und bie Furcht in ber Welt nicht und sonbern ber Welt gutomme. Bir bleiben wieber an bem Gleichniß unferes Textes: Welt und Leben find gleich dem Meer, und Alles was burch bas Meer bes Lebens treibt, Bolfer und Menichen und Dinge, einem Schifflein mag man Jebes vergleichen, und all' bie Schiffs lein baben ihren Cours ben fie fahren und ihre Stelle wo fie finten. Bolfer und Menschen, und Große und Rleine, und Runft und Wiffen, Alles, Alles macht feine Fahrt feine

Reit, bis feine Stunde tommt, ba bie Wellen ber Beit brüber ichlagen und feine Spur nicht mehr gefeben wirb. Einer nur, dem's Gott gegeben bat, der Gine Berr Jesus Chriftus barf bas Schifflein Seines Lebens, bas Schifflein Seiner beiligen Rirche fühn burch bie Wogen ber Welt und ber Beit treiben, ohne je ju finken, bis in ben Safen ber Emigfeit. Darum fagt bie Schrift von 3hm: 3hm fei aller Dinge Gewalt übergeben von Seinem Bater; und eben barum fagt unfer Evangelium von 3hm: Er fei ber Mann bem Wind und Meer gehorsam find; und nicht blog Wind und Meer bes Gee's Genegareth, fonbern auch Sturm und Wellen bes Lebens und ber Geschichte find 3hm gehorfam und unterthänia. Und nicht blog bas hat Er vom Bater, baß Er Selber für Sich ficher durch bas Meer ber Welt giebe, fondern bas auch, daß Er alle Menschen und alle menschlichen Dinge fann zu Seinem Gignen machen, und es aufnehmen in Sein Schifflein und es tragen burch alle Reit und Welt ficher in ben Safen ber Emigfeit, ba fein Sturm mehr ift, und feine Bellen mehr braufen.

Das sind auch Alles allen Christen bekannte Sachen. Dann wissen wir aber auch was unser Trost und bester Rath ist, damit wir ein zuversichtlich sestes herz gewinnen. Wir müssen, was wir haben, bem herrn Jesu geben, herz und Seele und unser ganzes Leben Stück um Stück in Seine Hände legen; da mag's und ja geschehen, daß wir bennoch nach der Wett Maaß und Urtheil nicht haben, dahin wir unser haupt legen, wie Er es auch nicht hatte; da mag's ja bennoch und wird geschehen, daß wir sterben nach dem Leibe, wie Er auch gestorben ist; aber Alles, was an unsserem Leben die Seele, dos ewige Theil ist, wird dann den

Tob nicht sehen. Denn wir wissen ja: Er nimmt unser Alles an, Herz, Seele, Glieder, Gut, Berstand, Triebe, Willen; ja auch unser armes Tagewerk, und unsern Beruf in ber Zeit nimmt Er an und auf; und schafft an Allem hervor, was die inwendige Seele, was das ewige Theil daran ist, und läßt dieselbigen Theil haben an Seinem unverweslichen Leben.

Dber mare es fo ichwer, bem herrn Chriftus Stud um Stud bas gange Leben ju geben? Geliebte, ift's nicht ein mabres Bort: Je alter, besto armer wird ber Denfch? Eben weil bas Leben ein Meer ift, ift's auch eine Bafferwufte; ba treibt man wohl fein Lebensschifflein binan an brei, vier, gehn andere, bie biefelbe Strafe geben, baß man in ber großen Bufte feine Fahrt in Liebe und bulfe ausammen mache; aber bann verirrt eins, und bann verfinkt eins ber mitfahrenden Schifflein, und je langer man fahrt befto einsamer fahrt man. Und bas ift ein schrecklich berber Schmerz für Alle, die Jesum nicht haben. Aber Denen, die 3bn fennen, ift's Freude und hoffnung. Geliebte, lagt nur bas Schifflein unseres Lebens weiter und weiter treiben; und wenn die Schifflein neben une unterfinten ober fich in ber Bufte ber Baffer verirren, und wenn bann ein Schmers burch unfer leben geht und im Bergen eine Lude wird, bann laßt uns nur nicht wieder uns an ein neues mitfahrendes Schifflein bangen, fondern lieber unfer Lebensschiff immer naber an bas bes herrn Jesu treiben, Gein Bort und Ihn immer fefter an bas Berg nehmen, und wenn endlich auch unfer Schifflein gar untergebt, aus unserem in bas Seine springen - bas ift die Lebensweisheit jum ewigen Leben. Amen.

### XIX.

# Gehalten am 5. Sonnt. nach Epiphanias, 1851.

Bewahre meine Seele und errette mich; lag mich nicht fu Schanden werben, benn ich traue auf Dich! Amen.

Bater unser u. s. w.

#### Text:

Matth. 13, 24—30: "Er legte ihnen ein anderes Gleichniß vor und fprach: Das himmelreich ist gleich einem Menfchen, der guten Saamen auf seinen Acker säete. Da aber die Leute schliesen, kam sein Feind und säete Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da sand sich anch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater, und sprachen: Herr, hast du nicht guten Saamen auf deinen Acker gesäet? woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind gethan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, daß wir hingehen und es ausgäten? Er sprach: Nein; auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauset, so ihr das Unkraut ausgätet. Lasset Beides mit einander wachsen die zu der Ernte; und um der Ernte

Beit will ich zu ben Schnittern sagen: Sammlet zwort bas Unkraut, und bindet es in Blindlein, aber den Weizen sammlet mir in meine Scheuern."

Unfer Gleichniß gehört zu benen, welche bas Reich Gottes und feinen Bau dem Saemannswert vergleichen; und mas zur Auslegung dient, ift bekannt: der Saemann ist der zum himmel erhöhte herr Christus, und Sein Wort ist der gute Saame, welchen Er in die menschlichen herzen streut, daß die edlen Früchte der Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe, auf und aus denselben wachsen; und Sein Saatseld für diesen Saamen sind wir mit unserm ganzen Leben und Wesen, wir sammt allen Menschen und ber ganzen Welt.

Und wir konnten bei biefem Gebanken fteben bleiben. wie auch ber Berr in anbern Gleichnifreben bei bemfelben fteben bleibt. Es ift ein tröftlicher und zu allem Guten antreibender Gebanke, daß wir bes herrn Saatfeld find. Saet Er Geinen guten Saamen auf unser Berg, so befruchtet Er uns jum ewigen Leben, und wir konnen niemals um ein armes ober unnüges Leben ju flagen haben. Welche ben Berrn Chriftum nicht haben, die mogen fich ergeben in jenen Rlagen, bag ihr Berg burre und falt und tobt werbe, bag ihre Lebensluft verfiege mit ihrer Jugend, daß ihr Leben feine Aufgabe babe - in allen biesen Rlagen, an welche über Rurg ober Lang jedes Berg tommt, bas ber Welt und nur ber Belt gehört. Aber mo Chriftus ift, ba ift bas ewige Leben und Wachsen und die ewige Jugend, benn Er gießt die Liebe Gottes in die Bergen aus, und folche Liebe ift schöpferisch und erfinderisch, bag ein Chriftenmensch immer

Gutes ju ichaffen weiß mit feinen banden, und fein Leben niemals leer ober nuglos fein fann. Das ift unfer Segen. weil wir bes herrn Saatfelb find. — Aber wieberum, weil wir bes herr Saatfeld find, fo follen wir auch forgen, baß Sein guter Saame in und und in unferm Leben machfe. Wir follen nicht bleiben wie wir find, nicht fteben wo wir fteben, sondern täglich weiter fommen in unserm Chriftenlauf. täglich zunehmen an bem inmendigen Menschen; mir sollen bie ftille Samannsarbeit, die ber Berr an unferm leben treibt, daß Er es reinige und beilige und bilbe aus bem Saamen Seines Wortes, an uns forbern mit Gebet, mit Gehorfam, mit Gelbstverleugnung und mit aller frommen Uebung. Das ift unsere Pflicht, weil wir bes herrn Saatfelb find. — Und babei, weil wir bes herrn Saatfeld find, follen wir festiglich glauben, bag Seine Gartnerband nicht von uns ablassen wird. Es tommen ichon Stunden im Christenleben, wo es une icheinen möchte, ale fei unfer berg vom Glauben gefallen, und die göttliche Liebe barin erfaltet, und die Soffnung verloren, ale feien wir binter ben Anfang gurudgeworfen und unfer lauf vergeblich gewesen. Aber ba follen wir miffen, baß es ber herr Gelber ift, ber bie Saemannsarbeit an uns thut. Der pruft une mohl, und läßt une barum mohl bin und wieder eine Zeit lang schmeden, wie leer bas leben obne Ihn ift, bamit wir in ber Anfechtung beffer auf 3hn merten lernen; aber barnach giebt Er wieder milben Bnadenregen auf bie burftige Seele, und läßt ben inwendigen Menfchen wachsen unter bem Tau ber Gnabe und unter ber Sonne ber Gerechtigfeit. Wir werben endlich in Seine Schenern gesammelt werben als Seine Barben ju Seiner Beit; bas ift unser Troft, weil wir bes herrn Saatfelb find.

Diefe Bebanten. Geliebte, und noch viel andere mehr tonnten wir uns aus bem Wort ichopfen, bag wir bes herrn Saatfelb find. Aber unser Gleichniß fagt noch Mehr: es nennt uns neben bem Gaemann Jesus Chriftus, welcher guten Saamen auf ben Ader ber Welt unferes Lebens faet, noch einen anbern Garmann, welcher bem guten Gaemann "Reinb" ift; bag Er bofen Unfrautsaamen zwischen jenen guten Saamen auf die Belt und in unfer Leben faet. Und biefer Feind "ift ber Teufel", so erflart ber Berr felbft menige Berfe weiter; bas ift jener Arge, ber ber Anfanger alles Bofen ift und ber Menschenmörber von Anfang, ber alle Faben ber Gunbe und bes Uebels in feinen Sanden halt und fie verführend und verstrickend in die Welt hineinleitet, ber alle bofen Menfchen und alle bofen Begierden und alle bofen Worte und Werfe ju feinen Werfzeugen macht für fein Berf ber Berführung. Und biefer Arge faet feinen bofen Unfrantsaamen nicht allein in die Welt, um bie und ba eine unbewachte Seele und ein verleitbares Berg ju finden. bag er aus ihnen Kinder ber Boebeit mache; fondern er faet, wenn unsere Bewiffen folgfen, feinen Unfrautsaamen quo auf une, auch auf bie Bergen ber "Rinder des Reiches". benn er ift bem beren Chrifto und Seinem Reich ein Reinb, weil er wohl weiß daß Christi Berrichaft feiner Berrschaft ein Ende macht; barum greift er nach jeder argen Regung in unferer Bruft und nach jebem falfchen Tritte unferes Fuges, ob er nicht an foldem Faben uns aus Chrifti Reich gurud unter feine Berrichaft gieben moge. Und bag alfo neben bem herrn Chrifto auch ber "Feind" auf die Belt und. menn wir "schlafen", auch auf unsere Bergen saet, bas wird bauern, so lauge die Beit bauert, bis bas Ende fommt und ber herr wiederkommt. Dann freilich wird ber Feind niedersgelegt werden; aber bann wird auch die Geduld Gottes aufshören und eine Stunde des Gerichts kommen, wo der herr Seinen Engeln Befehl thun wird, daß sie Alles, was aus dem Saamen des Feindes gewachsen ist, bose Menschen und bose Dinge dem ewigen Feuer übergeben, und nur was aus dem guten Saamen des herrn wuchs, wird behalten bleiben. So lehrt unser Evangelium; und wir fragen billig: aber wie schüpen wir denn unsere Seele gegen den Keind?

I.

Buerft icon baburd, Geliebte, bag wir auf unfer Evangelium und feine Belehrung boren, und von ihm lernen, es gebe wirklich einen folden "Feind". Diefer Arge ift ein geiftig Wefen, er gebt nicht in außerlicher Sichtbarfeit baber. er handelt auch nicht geradezu mit uns, sondern durch Mittel, indem er die bofen Borte und Berte, die in ber Belt ge= schehen, und die bofen Begierden in unferem eigenen Bergen wider uns gebraucht. Und es ift fein Bortheil, bag er beimlich ift, benn wenn er fichtbarlich und offen in seiner Argheit an une trate, wer murbe ju fchaffen haben wollen mit bem Argen? Aber ber bert entbedt ihn uns in unserm Evangelium und fagt uns, bag ein folder Arge fei und bag berfelbe Sein und unfer Feind und allenthalben geschäftig fei, wo Bofes gethan und geschafft wird; und wir follen ju unserm Schut folder Warnung glauben, und niemals vergeffen, daß jede Sunde die vor unfer Auge tritt, jedes bofe Wort bas an unfer Dhr kommt, jeder bofe Mensch mit bem wir zu schaffen haben, jebe arge Regung bie aus unserer

Brust herausquillt, und ob's auch noch so schön glänzte und sich in Rleiber bes Lichts verkleibete, bennoch ein Wertzeug und Weg dieses Argen an uns ift, eine feindliche, wider unsere Seele gerichtete Macht, ein Unkrautsaame von arger Hand in unser Leben geworsen. Das sollen wir wissen, damit wir dawider streiten; benn wenn ein Krieger den Feind nicht kennte, oder wenn er, ob er ihn gleich kennte, ihn boch sür einen Freund nehmen und mit ihm als mit einem Freund verkehren wollte, so würde er unversehends von dem Feind übermocht und seine Beute werden. Und eben so gewiß ist's, daß die Seele des Bösen Beute werden muß, welche in der Sünde nicht mehr die Hand und Wasse des Feindes erkennt, die mit der Sünde spielen, buhlen kann.

Das liegt so nahe auf ber hand. Und boch, Geliebte: ift nicht unser balbes Leben in biefer Zeit folch Spielen mit ber Gunbe? fold Nichtkennen ihrer feindlichen Macht? folch Nichtwissen von ber argen Sand, die babinter wirkt? Bir nennen ja nicht mehr schwarz was schwarz ift, wir nennen ja nicht mehr bos mas bos ift; Berbrechen nennen wir Bergeben, Gunde nennen wir Kehler, und Kehler nennen wir Schwächen, und Schwächen nennen wir Gigenheiten, bis wir die Eigenheiten gar ju Liebenswürdigkeiten gestempelt haben. Ober wir verlangen auch nur, daß bie Gunde fich ein gleißend Gewand umthue, wenn fie an une will; fie foll nur nicht unverhüllt in ihrer Robbeit, in ihrer natürlichen Gemeinheit, in ihrer ehrlosen Säglichkeit an uns kommen; ift fie aber nur geiftreich, fommt fie nur in schillernden Worten bes Wiges, bat fie nur gefällige Manieren, ba graut und nicht vor ihr, sondern wir ergößen und daran, und lachen barüber. Es fagt uns dann mohl eine Stimme, bag es so nicht richtig ist; aber es ist boch ergöslich, fagt bie ans bere Stimme, und wir lachen barüber. Und ebenso machen wir's gegenüber ben Personen: Darnach fragen wir nicht, ob die Menschen gut ober böse sind, mit benen wir in Umsgang, Verbindung und Beziehung treten; aber ob sie die Eigenschaften haben, die uns zusagen, die uns ergößen, die uns Gewinn bringen, die uns in den Dingen dieses Lebens fördern, das ist die erste Frage, und die Frage, ob sie gut oder bös sind, ist vielleicht die allerlette. Ja, wir haben das Alles in einen Grundsatz gebracht: Man soll nicht Sünde Sünde nennen, heißt es, denn das ist schroff; man soll nicht solnden bas ist rigoristisch; man soll nicht den Sünder einen Sünder heißen, denn das ist lieblos; man soll Schwarz Weiß nennen, man soll die Mitte halten, man soll gehen lassen.

Aber baher kommt's auch, daß der Bose die Macht an unserm Leben hat, die er leider hat. Daher kommt's daß die größere Hälfte unserer Jugend schnöder Verführung und ekler Sünde zum Raube wird, weil sie keinen sittlichen Ernst, weil sie keine Kraft der Unterscheidung des Guten und Bösen, weil sie kein Grauen vor der Sünde mit in die Welt bringen. Daher kommt's, daß eine Lüge, eine offenbare und als Lüge bekannte Lüge, hier am Plate ersunden, ruhig durch die Lande wandern kann, und Alle geben ihren Mund her sie nachzuerzählen, obgleich sie alle wissen daß es Lüge ist. Dasher kommt's, daß schlechte Menschen lange in Macht und Ehren stehen können, ungesiört und ungestraft, wenn sie nur klug sind, weil Niemand einen Anstoß daran nimmt; daß sie bös sind. Da und an gar vielen Punkten verräthisch bie Macht, die der Feind über unser Leben gewinnt,

wenn wir nicht mehr wissen, bag er und seine Werke uns Feind find.

Bahrlich, Geliebte, Zeit ift es und noth, bag wir endlich wieber bem Wort und Zeugnig bes herrn glauben, und es erkennen: es giebt allerbings im Menschenleben ein foldes Ding, bas Sunbe, Bofes heißt und ber gerabe Wegenfat ift von allem Göttlichen und Guten; und bies Ding ift eine Macht im Menschenleben, die bofe Dinge und bofe Menschen machen fann, und übt auch Macht über bas Menschenleben, indem sie Personen und Dinge ju ihren 3meden treibt und wendet; und biefe Macht ift eine feindliche Macht, eine unfer Leben gerftorenbe, unferen Frieden fteb= lende, unfer Gemiffen vermundenbe, unfere Seele gefährbenbe Macht: und biefe feindliche Macht ift nicht eine unbewußte. blinde Macht, die in unferer Gewalt ftande als unfer eigen Bert, und bie wir mit unferer verfonlichen und bewußten Rraft icon untertreten tounten, fondern es ift eine perfonliche und intellis gente feindliche Macht, "ein Reind", ber alle bofen Machte in feiner band bat und jum Rampf führt gegen Gottes Reich und une, und ber in ber That gefannt fein will, wenn wir nicht "fchlafend" in feine Wege gerathen follen.

#### II.

Weiter aber sollen wir aus unserem Evangelium zu unserer Bewahrung auch lernen, welche Stellung wir zu ben beiden Säeleuten, dem Herrn einer Seits und dem Argen anderer Seits, haben. Denn stände es so mit uns, daß wir willenlos unter die hand des Argen gethan wären und müßten sein wie er uns machen, und gehen wie er uns führen und verführen wollte, so gabe es ja kein hüten und

Bewahren für und. Der ftanbe es fo mit uns, bag wir Ein für alle Mal in bes auten herrn hand geborgen maren, und daß gar fein anderer Saame als allein Sein auter Saame in unferem leben und Bergen Burgel faßte, fo bedürfte es wieber für uns feines butens und Bewahrens. Aber fo fteben wir nicht, Geliebte, bag ber Saame bes Argen gar nicht an uns fommen tonnte. Bir lefen ja beutlich in unserem Evangelium: ba wo ber Berr Seinen Saamen fae und Seine Pflanzen ziebe, in Seiner Rirche felbft, in Mitten Seiner Gemeinde, in ben Bergen Seiner Gläubigen, eben ba machse burch bie Sand bes Argen neben bem Rraut auch bas Unfraut auf. Sat biefer Arge nicht felbst unter ben Zwölfen einen Judas gefunden, um ein "Rind ber Bosheit" aus ihm ju machen? bat er nicht felbft bem Petrus eine fcmache, "fclafenbe Stunde" abgelauert ? und erfahren wir nicht an und felber täglich, bag wir nicht beffer als Petrus find? Gott sei Dant, fieht es aber auch nicht mehr fo mit une, bag wir une willenlos bem Argen gum Aderland hergeben mußten. Wir hören es ja beutlich aus unserem Evangelium, bag es eine Warnung für uns fein und uns gebieten will, bag wir follten une vor bem Bofen und Seinem Saamen hüten. Wohl gab's eine Zeit, wo bas Geschlecht ber Menschen, weil es gefallen und auf bie Bege bes Argen getreten mar, in ber hand jenes Argen als bes Fürften ber Belt lag, und feine Stätte ber Bes freiung gegeben mar. Das war, ebe ber hert am Rreug bas Lösegelb für die Welt gebracht hatte. Und in biefer Rnechtschaft fländen auch wir, wenn wir nichts waren als Abamsfinder. Nun aber ift ber Sohn Gottes für uns geftorben. und mas Sein Tod uns erworben bat, bat Er uns geschenkt uns angeeignet in unserer Taufe. "Alle bie getauft find, find in Christi Tod getauft"; burch die Taufe sind wir aus ber Geswalt bes Argen genommen und frei geworden mit der Freiheit, bamit uns Christus befreit hat, und unsere Lage ist nun biese:

Es giebt zwei Gaeleute, ben Berrn und ben "Feinb", und beibe faen auf ber Menschen Bergen und leben; es giebt auch zweierlei Saamen, guter Saame fallt vom herrn und arger Saame fällt vom Reind auf die Seele taglich; fo machsen auch zweierlei Früchte, Kraut und Unfraut, je nachbem, auf bem Ader ber Menschenseelen und bes Menfcenlebens; und mas bem herrn jumachft aus Seinem Saamen, bas wird und ift Sein Reich, und was bem "Feind" juwächst aus seinem Saamen, bas ift und wird bes Keinbes Reich, fo baß, wie zwei Gaeleute und zwelerlei Saamen und zweierlei Gewächs, so auch zwei Reiche gegen einander fteben, ein gut Reich bes herrn und Gottes und ein bos Reich bes Feindes und bes Argen, Die einander fo entgegengesett und fo feind wie Gut und Bos find. Und zwischen ben Beiden fteht ber getaufte Mensch mit befreiter Geele, nicht mehr gebunden unter bes Reindes Reich und Macht, aber auch frei bem Berrn und Seiner Macht zu widersteben. Du wirft nicht gezwungen, mein Geliebter; felbst bein Gott zwingt bich nicht, bich zu bem guten Gaemann zu wenden und feinem guten Gaamen bein Berg aufzuthun; in freier Liebe, weil er ber gute Gaemann ift, follft bu ihm bein Berg geben. Aber eben fo menig bift bu gezwungen, bem Feind bein Berg aufzuthun und feinen argen Saamen an bich kommen zu laffen. Das hat ber herr burch Seinen Tob uns erworben und burch Seine Taufe uns gegeben, bag ber Arge feine Macht hat uns gu

zwingen, wenn wir sie ihm nicht über uns geben. Db auch bie Welt um uns voll Reden der Lüge und voll Werke der Bosheit wäre, und ob das Alles in gleißender Gestalt und mit verführerischer Macht auf unsere Seele eindränge, so vermöchte doch das Alles nicht ein Haar unseres Hauptes zu krümmen, nicht einen Pulsschlag unseres Herzens zu vergisten, nicht einen Regung unseres Willens auf das Bose zu wenden, nicht einen Schritt unseres Fußes auf arge Wege zu lenken, wenn wir nicht selbst mit unserem Herzen, mit unserem Willen, mit unserer Lust in das Bose willigen; wir sind ledig der Zwangsherrschaft des Feindes, weil wir durch die Tause von Christo die Krast Seines Todes, die Gabe der Freiheit empfangen haben.

"Aber freilich folgt baraus, daß wir zwischen bem Berrn und bem Reind fteben und, befreit vom Berrn, gwischen 3bm und bem Feind mablen konnen, nothwendig auch bas Unbere, bag wir zwischen Chrifto und Belial mablen muffen. Die Belt ift getheilt zwischen ben Reichen biefer Beiben; ba ift keine Mitte, die weder gut noch bos mare; sondern mit jedem Bort, mit jedem Bert muffen wir unfere Bahl gwifchen Beiben treffen und une entscheiden für ben Ginen ober für ben Anderen. Denn es läßt fich auch fein Abkommen zwischen Beiden treffen; "wie ftimmt Chriftus und Belial?" "Niemand tann zween herren bienen, entweder er wird ben einen haffen und ben anderen lieben, ober er wird einem anhangen und ben anderen verachten." Und ba ift bann weiter flar, daß, ob wir wohl nach unserer Freiheit bem Berrn ober Reind leben fonnen, wir boch nicht bem Feind, fonbern bem Geren leben follen, weil berfelbige Berr uns erworben und gewonnen bat mit Seinem Blut.

Das ift bie Stellung, bie ber Christenmensch bat, bag er täglich und fründlich in ber Welt zwischen Chrifto und bem Feind ftebt, daß er zwischen Beiden mablen fann, daß er aber nicht ben Feind, sondern ben herrn ermählen und in Seinem Reich wider ben Argen und fein Reich tampfen und ftreiten foll. Unfere driftlichen Bater haben biefe Stellung bes Chriftenmenfchen wohl erfannt, haben barum bas Chriftenleben einen Rriege= bienft Chrifti genannt, und haben baraus, bag fie fich fo allezeit unter ben Baffen Chrifti wiber bes Satans Reich und Macht ftebend bachten, bobe fittliche Rraft und tiefen Ernft und festen Muth geschöpft. Und wahrlich, Geliebte, es ift noth und Zeit für uns, bag wir uns wieber vertiefen in biefe Unschauung unseres Lebens, bamit wir wieber fittlich erstarken, bamit wir wieder erwachen zu ber Babrhaftigkeit, die bos auch bos nennt, und zu ber Gewissen= baftigkeit, die alle Dinge zuerst barum befragt, ob sie gut ober bos find, und ju ber Reinheit, ber ba graut vor bem Bofen, und zu ber Pflichttreue ber Streiter Chrifti, bie ba weiß, daß alle Dinge entweder bes herrn ober bes Feindes sein muffen, die barum alle Dinge fragt, in weffen Reich fie gehören, und bie Alles, mas bes herrn Feinb ift, auch ihren eignen Feind nennt und als folchen bes hanbelt.

### III.

Und bann werden wir auch taugen, Geliebte, uns bes "Feindes" zu erwehren. Denn unfer Evangelium lehrt uns nicht bloß ben Feind und unfere Stellung zu ihm kennen, sondern es unterweist uns auch, was wir zu thun haben zu unserem Schutz. "Benn die Leute schlafen" — so fagt

es — bann fireut ber Feind seinen Saamen auf ihren Ader; und lehrt uns bamit, baß wir vor allen Dingen wider ben Feind wachen und beten, und ihm nicht gestatten sollen auf ben Ader unseres Lebens Unkraut zu faen; ganz wie es einem Ariegsmann vor allen Dingen zukommt, baß er auf ber hut und Wacht stehe.

Der herr Chriftus hat Seine Mittel, Seinen guten Saamen in die Welt zu ftreuen; Er faet in Seinem Wort und Sacrament burch Sein Amt. Aber. Geliebte, ber "Feind" hat auch feine Mittel; er faet burch bie bofen Worte und bie bofen Werfe, von bofen Menfchen gur Berführung und zur Berberbung gerebet und gethan. Und an uns muffen wir bies Alles icon tommen laffen; man muß Bieles in ber Welt anhören und ansehen, bas nicht taugt, und man muß mit vielen Menschen im Leben verfehren, die nicht Gottes Kinder find; wir können nicht aus ber Belt hinauslaufen, und man fann nach unserem Evangelium bas Bofe nicht aus ber Belt "ausgaten". Aber in uns binein brauchen wir's nicht fommen zu laffen: wir konnen bie bofen Worte anhören, aber wir brauchen nicht unfere Luft baran zu haben; wir können die bofen Thaten aufeben, aber wir brauchen fie nicht ju loben und ju lieben; wir können mit ben bofen Menschen leben, auch in Frieden mit ihnen leben, und alles Gebot ber Liebe gegen fie erfüllen, aber zu unferen Freunden brauchen wir fie nicht zu machen, brauchen ihnen nicht Berg und Seele bingugeben, bag fie fie uns verderben, brauchen nicht in Gemeinschaft ber Befinnung und ber That mit ihnen einzutreten. Und bas Alles follen wir auch nicht, sondern wir follen eben machen, und wachen heißt vor ber Thure ber Seele fteben als vor einem

heiligthum, welches ber herr zu Seinem Tempel gemacht und der heilige Geist zu Seinem Haus erwählt hat, und Alles was in dies heiligthum der Seele hinein will fragen, ob es Christi Freund oder Feind sei? und wenn's Christi Feind ist, dann das herz vor demselben zuschließen, und Nichts von demselben tiefer in die Seele dringen lassen. Das heißt Wachen.

Lagt und fatt alles Weiteren nur an Ginem einzelnen Beifpiele feben, mas fold Bachen nüst. Geliebte, ift nicht von vielen Irrmegen, Die wir geben, bas bie Geschichte: Erft mar's ein flüchtiger Gebante, ein leichtes Bilb ber Phantafie, burch lodende Rede, burch ichillernde That Anderer auf ben Spiegel unserer Seele geworfen; aber als mir's anschauten mit Luft, und es wieber und wieber vor bie Geelen riefen, mart es unverfebende ein ernfihafter Bebante, ber nun ungebeten und ungerufen wiederfam von felber, ben balb nicht mehr wir hatten, sondern er hatte uns; und als es erft ein ernftlicher Gebante geworben mar, faßte es einen Trieb unferes Gemuthes nach bem anderen und einen Bunsch unserer Luft nach dem anderen an, und verband fie sich, bis es in uns ftand als ein Entschluß; und ber Ents folug griff wieder gurud auf die Gebanten, und bieg fie Wege suchen und auf Mittel benten, bis ber Wille seine Stunde fand und gur That marb, gur That die uns gereute und noch gereut. Go mar ber flüchtige, vom fremben Wort in und erzeugte Gebanke ber Phantafie jener Saame bes Argen, und wir ließen ihn in unfere fclafenbe Seele fallen ungeftort, daß er nun in rascher Folge Willen und Entschluß und endlich bie That gebar, die nicht aus Gott gethan mar. Nimmer mare es fo und fo weit gefommen,

menn wir bas erfte Spiel ber Phantasie von ber Thur unferer Seele gewiesen, wenn wir machend biefen Saamen bes Argen gurudgeworfen hatten auf feinen Gaemann. Lagt uns baraus bie Lehre nehmen : Wir follen machen, viel mehr als wir's in unserem leben gewohnt find, machen über bie Menschen mit benen wir Umgang pflegen, über bie Borte bie wir horen, über bie Bucher die wir lefen, über die ge= meinsamen Werfe an benen wir uns betheiligen, über bie Gebanten bie wir in uns bewegen, über bas mas unfere Augen und Ohren uns zuführen; und was durch bas Thor ber Ginne an une will, nach feinet Art follen wir es fragen, und wenn es nicht bie Art bes guten Saamens, welcher ift bas Wort Gottes, an fich tragt, bann follen wir's jur Stunde und gang abweisen, und nicht in uns laffen - Geliebte, fcon um ber Arbeit und ber Schmergen willen, bie es schafft, wenn es Wurzel in uns gefaßt.

#### IV.

Denn freilich werden wir's vor der hand auch mit allem driftlichen Ernst nicht erreichen, daß gar kein Arges an uns Wurzel fassen sollte. Das Bose außer uns hat einen Bundesgenossen in uns an unserer eigenen unreinen Luft, an dem alten Adam der immer noch in uns stedt. So wird's geschehen, immer wenn wir einmal schlasen, daß der Arge dann doch seinen Weg an uns sindet, seinen Saamen in uns hineinstreut, und für denselben auch Wurzel und Wachsthum in uns sindet. Daher kommen die kleinen täglichen Sünden, die uns immer noch mit unterlaufen; daher kommt's, daß wir immer noch von Zeit zu Zeit mit Schreden an uns bemerken mussen, wie ganz unvermerkt

eine schlimme Reigung, eine bofe Richtung fich in uns eingeschlichen, in uns um fich gegriffen, und unsere Triebe und unsere Thaten in weiter Ausbehnung fich unterthan gemacht bat. Und bie hoffnung ift bamit nicht verloren; wir haben nicht bloß einen Erlofer, ber uns aus ber Band bes Urgen geriffen bat zu Ginem Mal, sonbern wir baben auch einen ewigen Sobenpriefter, ber uns die täglichen Guns ben täglich vergiebt, und einen unverdroffenen Belfer, ber uns von allem Fall wieder aufhilft; es wird auch endlich die Zeit kommen, wo ber alte Abam gang in uns fterben wird, wo von unserer geläuterten Seele bie Schladen fallen werben, wo ber Berr Seinen Engeln Befehl thun wirb. bag fie bas lette Bofe an une in Bunblein binden und mit ewigem Reuer verbrennen. Aber ohne unfer Ruthun wirb Soldes nicht geschehen, nicht ohne unsere Treue, nicht ohne bag wir laufen in bem Rampf ber uns verorbnet ift.

Bwar äußerliche Gewalt wird dawider nicht helfen; bas ist's eben, was unfer Evangelium so start betont, und so ernstlich erinnert. Mit äußerlichen Mitteln können wir uns nicht gegen das Böse außer uns behüten, daß es uns nicht verführe, denn wir können, wie wir sahen, nicht aus der Welt hinauslaufen; und mit äußerlichen Mitteln können wir auch das während unserer schlafenden Stunden in uns hineinkommende Böse nicht wieder aus uns hinausschaffen, wir können's nicht aus uns herausreißen, "ausgäten". Die Kirche des herrn auf Erden kann's nicht verhüten, daß nicht Einzelne unter ihren Gliedern auf verkehrte Gedanken und in Thorheiten gerathen; und wieder, wenn Solches geschehen ist, kann sie nicht solche ihre schwach gewordenen Glieder aus sich hinausstoßen und mit Gewalt ausweisen, und foll's

auch nicht, bamit fie nicht mit bem Unfraut auch bas Rraut ausraufe, sondern fie foll ben Schaben geiftlich überwin= ben, soll das Schwach= und Krankgewordene mit dem Worte Gottes ftrafen und vermahnen und pflegen, ob's nicht wieber Bucht annehme und geheilt werbe. Und gleich alfo ift's mit unserem einzelnen Leben. Wir werden und ichwerlich fo behüten, bag nicht von Beit ju Beit Unfraut bofer Reigung und verkehrter That in uns aufwachse; und wenn Solches geschehen ift, werben wir's nicht mit äußerlichen Mitteln wieber aus uns ausscheiben. Bum Beispiel, wenn wir an uns befänden, dag wir in verkehrtes und von ber Bahrheit Gottes abirrendes Denfen gerathen maren, fo wurde es nicht ber rechte Weg fein, wenn wir nun alles Denken überhaupt laffen wollten; ober wenn wir an uns befänden, daß wir über unserem irdischen Arbeiten und Er= werben und Nahrungsforgen in die Gefahr getommen waren, in Bege ber Sabsucht und bes Geizes zu gerathen, fo wurde es nicht ber richtige Weg fein, wenn wir nun alles Arbeiten und Erwerben überhaupt laffen wollten. follen ja nicht Nichts benfen, sonbern bie Bahrheit Gottes benken; wir sollen ja nicht bas Erwerben laffen, sondern uns nur als die Saushalter Gottes darinnen ermeisen; wir wurden alfo, wenn wir zu folden außerlichen Mitteln greifen wollten, bas Rraut mit bem Unfraut ausreißen, bas reine Baffer jugleich mit bem unreinen ausgießen. Bielmehr, Geliebte, wenn fich burch bas Bundnig bes Argen mit unserem alten Abam Arges in uns festsegen will, fo follen wir es geiftlich überwinden. Das will fagen: Wir follen febr aufmerkfam auf unfer Leben fein, wo fich in täglichen fleinen Gunden Arges in uns festseten will;

und wenn wir Soldes an une finden, follen wir vor allen Dingen es im Bufgebet, im täglichen Beichtgebet vor unferen ewigen Sohenpriester tragen, daß Er es uns vergebe, die Macht Seines erlösenden Todes baran offenbare, und uns von ber verftridenden Macht beffelben losspreche und scheibe: jugleich aber auch benfelben herrn um Geine Baffen ba= wider, um Gein Wort und um Seinen heiligen Beift, berge lich anrufen und bitten; und wenn bann ber Berr, wie Er auf fold berglich Gebet immer und unfehlbar thut, jene Seine geiftlichen Waffen uns barreicht, follen wir bann mit biefen felben geiftlichen Baffen wiber bas an uns wollenbe Bofe ftreiten und fampfen in Gebet, in Gelbftverleugnung, in frommer Uebung, uns felber hart feiend bamit wir weich werben, und felber verwundend bamit wir gefunden, uns felber überwindend damit wir nicht überwunden werden. Und wenn wir alfo in täglicher Buge und Glauben an uns verschaffen, bag täglich an und ber alte Mensch begraben wird und ber neue Mensch aufersteht, bann wird bas Unfraut an une vergeben und bas Rraut bestehen; und mer also fich leivet ale ein auter Streiter Chrifti, ber wird ben Sieg gewinnen, und auch gefront werben, und es wird fich ibm bas Wort bemabren: "Widerstebet bem Teufel, fo fliebet er von euch".

Derfelbige herr aber, ber uns aus ber Macht ber Finsterniß errettet hat und täglich unser Licht Gelber sein will, behüte uns allesammt, daß wir auch als die Kinder bes Lichts wandeln, uns vor bem Argen behüten, hingehen und weinen und tragen eblen Saamen, und bringen unsere Garben mit Freuden an Seinem Tag. Amen.

### XX.

## Gehalten am Sonntage Septuagefimä, 1847.

Gelobt fei Gott, ber mein Gebet nicht verwirft, noch Seine Gute von mir wendet. Amen. Bater unser u. f. w.

#### Zert:

Matth. 20, 1—16: "Das himmelreich ist gleich einem Hausvater, ber am Morgen ausging Arbeiter zu miethen in seinen Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und ging aus um die britte Stunde, und sahe andere an dem Markte müßig stehen, und sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermal ging er aus um die sechste und neunte Stunde, und that gleich also. Um die eilste Stunde aber ging er aus, und sand Andere müßig stehen, und sprach zu ihnen: Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns Niemand gedinget. Er sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg, und was recht sein wird, soll euch werden. Da es nun

21

Abend warb, fprach ber Berr bes Beinbergs zu seinem Schaffner: Rufe die Arbeiter und gieb ihnen ben Lohn; und bebe an an ben Letten bis zu ben Erften. Da famen, bie um bie eilfte Stunde gebinget waren, und empfing ein Jeglicher feinen Grofden. Da aber bie Ersten tamen, meinten fie, fie wurden mehr empfangen; und fie empfingen auch ein Jeglicher feinen Groschen. Und ba fie ben empfingen, murreten fie wiber ben Sausvater, und fprachen: Diefe Letten haben nur Eine Stunde gearbeitet, und bu haft fie uns gleich gemacht, bie wir bes Tages Laft und hitze getragen haben. Er antwortete aber, und fagte zu Ginem unter ihnen: Mein Freund, ich thue bir nicht Unrecht. Bift bu nicht mit mir eins geworben um einen Grofchen? Nimm was bein ift und gehe hin. Ich will aber biefem Letten geben gleich wie bir. Ober babe ich nicht Macht an thun, was ich will, mit bem Meinen? Sieheft bu barum fcheel, baf ich fo gutig bin? Alfo werben bie Letten bie Erften, und bie Erften bie Letten fein. Denn Biele find berufen, aber Benige find auserwählt."

Unser Text handelt von der Berufung; es ist eine Besschreibung und eine Berheißung, wie der herr Christus in Seinem Worte über die Märkte des Lebens und der Welt gehen werde, um die Bölker und die einzelnen Menschen Einen nach dem Andern in Sein Reich der Gnade zu rufen. Nicht wahr? meine Geliebten, an uns Allen hat der herr dies Berheißungswort längst und reichlich erfüllt. Wir sind ja allesammt längst berufen, von Kindheit auf in's Reich Gottes geladen; wir sind's durch die Taufe, und durch die Lehre, und durch die Predigt; und unser Leben selber hat dazu mitgeholfen in sofern, als es ja tausend Zungen hat, um uns Glauben an das Evangelium und Gehorsam gegen

basselbe zu predigen. Ja, an uns hat der herr über diese Seine Verheißung hinaus gethan: Er hat uns berusen nicht entweder in der ersten, oder in der dritten, oder in der sechsten Stunde, nicht bloß in Einer, sondern in allen Stunden unseres Lebens; Sein Wort ist immer zu unserer hand, Sein heiliger Name ist täglich auf unserer Lippe gewesen, wir sind selber nach diesem Namen genannt zu unserer steten Erinnerung. Wir werden immer zugestehen müssen, daß die suchende Liebe Gottes das Ihrige an uns richtig gethan hat, daß wir nicht mehr als die Fremden und Undeskannten zu Christo und Seinem Heil stehen, daß es uns vielmehr gewiesen und dargeboten und nahe gelegt ist unser Leben lang — das müssen wir zum Ruhme unseres Gottes bekennen.

Aber ba entsteht bann bie andere Frage: Db wir, bie wir fo berufen find, bem Rufe auch gefolgt find? fann bas rufende Gotteswort auch an bem Dhr vorüber ziehen laffen; man fann auch Christo zufallen, und boch nachher wieder abfallen; und bas hangt von une ab, benn, wie ber Text fpricht, ber Berr "miethet" une, Er gwingt uns nicht, sondern Er miethet, wirbt und in Geinen Beinberg, Beibes, bamit Er uns in benselben einpflanze und wir barinnen als die Reben machsen, und bamit wir in bemfelben 3hm bei Seiner Gartnerarbeit an ben anberen Reben bienen. Benn Er nun um unfere Seele unfer Leben lang geworben bat, haben wir uns auch willig finden lassen? so bag wir nun heute fagen können: Ja, wir find in Chrifto, wir find Sein, wir find eingepflanzt in Seinen Beinberg, und find thatig barinnen? Das wird die Frage fein, auf welche uns ber Text hindrangt. Und ber Text

faßt bas auf biese Frage hindrängende zum Ueberstuß zussammen in Ein sehr schweres und nachdrückliches Wort, bas er uns in's Ohr ruft: "Biele sind berufen", die halbe Welt ist gemiethet in den Weinberg, ist geladen in die Inadensgemeinschaft Gottes, "aber Wenige sind auserwählt", Wenige sind Reben am Weinstode geworden, Wenige sind eingespflanzt in den Weinberg.

Wir werben alfo an ber Frage nicht vorüber konnen, und es foll auch für heute unfere einzige Frage bleiben: Sind wir auch - bu, und ich, und jeber Gingelne unter uns - find wir auch unter ben Wenigen, an benen bie fuchenbe Liebe bes herrn nicht vergeblich gearbeitet bat? Wenn ein Mensch in irgend einem Lebensverhaltniß fteht, bag er Sausvater ift, ober bag er ein Amt hat, ober bag ihm ein Dienft befohlen ift, ba fommt boch foldem Menfchen bann und wann eine Stunde, wo er fich einmal befinnt, ob er folch Berhältniß gemahrt habe, wie's recht ift? ob er fich wohl Beugniß geben konne, bag er auch ein rechter Sausvater fei, baß er in seinem Amt und Dienst auch treu gewesen. So follen wir nun heute gegenüber biefem Textwort einmal vor unferem Chriftenberufe ftille fteben; wir follen aller ber Treue gebenken, bie unfer Gott und Beiland an unferer Seele, fie ju erretten, fie ju erlofen, fie beilig ju machen, unfer leben lang gethan haben, wie Er uns gewiesen hat burch Sein Wort, wie Er uns an Sich gezogen hat mit reicher Erweisung aller Liebe, wie Er wieber und immer wieber an unfer Berg, an unfer Gemiffen geklopft hat mit ernftem Finger, wie Er Gich uns bezeuget hat in jeder Fügung und Benbung unferes Lebens, und Jeben unter uns auf Seine eigne Art, Jeben ju feiner Beit und Stunde, und boch Jeben

unter uns gleich treu, Jeben gleich beutlich, Jeben gleich mächtig auf bas Rreuz Seines Sohnes gewiesen hat; und bann sollen wir uns fragen: Sind wir nun burch biese lebenslange Arbeit Gottes an une ju bem Biel gefommen, babin fie une hat bringen wollen? Ja, und wir wollen es une noch leichter mit ber Frage machen; wir wollen nicht fragen, ob diese Arbeit Gottes wohl ihr Alles an uns erreicht hat, und ob wir wohl fo vollkommen, fo geheiligt, fo geläutert icon geworben find, als wir hatten werben fonnen, wenn wir Seiner suchenben Treue entsprochen hatten mit gleicher nachfolgender Treue? Bor ber Frage murben ja wir Alle febr betrübt werben muffen. Wir wollen une nur bie allgemeinste Frage thun: ob diese lebenslange Arbeit Gottes und Seines Sohnes an uns wenigstens nicht gang babin gefallen fei? nur die Sauptsache, auf die es ankommt, wollen wir an uns erforschen: ob wir nach einem gangen Leben ber Berufung wenigstene bas von une fagen konnen, baß wir in Chrifto find, bag wir mindeftens an bem Grund unferer Seele, an dem Mittelpunkt unfered Lebens von ihm erfaßt find?

Es ist ein eignes Ding um diese Frage: Bin ich in Christo? bin ich in der Gemeinschaft Seiner Gnade? bin ich eine Rebe an Seinem Weinstod? und eingepflanzt in Seinen Weinberg? oder siehe ich noch draußen? Ihr könnt es häusig im Leben sehen, daß grade die Menschen, die nach allem Anschein alle Ursache haben möchten, sich die Frage mit Furcht und Zittern zu thun, weil sie noch gar keinen Theil am heil zu haben scheinen, grade am meisten mit leichtem Muth über die Frage hinüber gehen, weil sie sich damit trösten, daß sie ja getauft sind, daß sie ja den Christennamen tragen, daß sie ja zum äußerlichen Bereich Seiner Kirche ges

boren, daß fie fich ja zu bieser Versammlung Seines Sauses halten. Aber es ift, um in Chrifto ju fein, nicht bamit gethan, bag man unter ber Taufe, und unter bem Bort und unter ber Rangel ftebe: fonbern ber Saame bes Bortes muß auf bie Seele gefallen fein, und Burgel barin gefaßt haben, es muß inwendig in une anders geworben fein, bas Siegel bes herrn muß erfennbar an unserem herzen fteben; fonft können wir nicht fagen, bag wir in Chrifto find. Es ift nicht genug, daß wir in ben Beinberg bes herrn geworben und gemiethet find; wir muffen auch barin gewurzelt fein und ale bie Reben machsen, bag wir auch Rrafte und leben baraus schöpfen, Beinbergearbeit thun zu können. Und ba könnt ihr nun wieder andere Menschen finden, die bas febr wohl erkennen, und von benen ihr, wenn ihr sie anseht, in ihrem Ernft und in ihrer Sorge um fich felbft, meinen möchtet. baß Die, wenn irgend Jemand, ein Recht hatten freudig gu bekennen, fie feien in Christo; aber gerade biefe febt ibr nicht felten gittern und gagen vor ber Frage, und wie fie fich's felber nicht gutrauen, bag fie ben Grund gefunden batten. So nehmen's bie Einen zu leicht mit ihrem Chriften= beruf, bag fie ficher und forglos werben, und die Undern find nicht flar über ihren Christenberuf, daß sie zaghaft und irre an fich felber werben; und beide werben fo gelähmt in ihrem Christenberuf. Da muffen wir einen Maagstab haben, sicher und einfach, an welchem wir unzweifelhaft gewiß werden fonnen, ob wir in Christo find. Wir wollen unsern Text ansehen; ber wird uns folden Maagstab bieten.

Der Tert aber fagt einfach: wen ber herr beruft, ben weift Er hinein in Seinen Weinberg; Er nimmt uns heraus aus ber mußigen Geschäftigkeit und bem bunten Treiben

biefer Welt, und weift uns an bie Arbeit Seines Beine berges; barin besteht Sein Berufen; und bie nun biesem Rufe folgen, beweisen's bamit, bag fie ablaffen von bem nuplosen Schaffen und Erraffen biefer Zeitlichkeit und Erbe, und legen Sand an die Beinbergsarbeit Gottes. Da haben wir's ja beutlich: Wenn wir fo fteben, bag wir Sand an biese Weinbergsarbeit gelegt haben, ba find wir gewiß und ohne Zweifel in Seinem Reich und in Seiner Gemeinschaft; wenn wir bagegen an und befanden, bag biefe Beinberge= arbeit noch nicht in unseren Sanden mare, ba ift's ein Beichen, bag wir noch braugen fteben, bag wir noch feine Burgel im Beinberge gefaßt, noch feine Rraft baraus gefogen haben; ober wenn's fo mit une ftande, daß wir wohl einmal einen Anfang in biefer Beinbergsarbeit gemacht, aber fpater wieder abgelaffen hatten, ba mare es ein Beichen, baß bas Band ber Gemeinschaft zwischen 3hm und uns wieder loder geworden. Wir brauchen nun-nur noch barüber Klar= beit, mas ber herr bier verfteht unter biefer Beinbergsarbeit.

Weinbergsarbeit ift, daß man der Reben pflege, die Reben aber sind wir selber, denn der Herr spricht: "Ich bin der Weinstod, ihr seid die Reben"; und das ist die Meinung des Herrn: Wir sollen in Seinem Weinberg Seine Reben und Seine Arbeiter zugleich sein, wir sollen als Seine Ardeiter uns selber als Seine Reben ziehen, und reinigen, machen daß wir aus Seinem Boben wachsen und Frucht bringen. Darin besteht die Weinbergsarbeit. Darum heißt es auch in unserm Terte, der herr rufe uns von den Märkten des Lebens in Seinen Weinberg hinein. Er ruft uns heraus aus dem äußerlichen Schaffen und Mühen dieses Lebens, welches ja wohl recht und gut ist, aber nur so lange, als es

bie inwendige Arbeit an uns felber nicht aufhebt, welches auch nimmer unterlaffen, aber jedenfalls fo gethan werben foll, bag es felbft ein Mittel und eine Forberung unferes inwendigen Bachsthums wird. Mus biefem außern Schaffen ruft ber herr une beraus, nicht daß wir's gang laffen, fonbern nur bag wir unsere Seele nicht barin und baran verlieren, und weift uns binein in unfer Inwendiges, an bie Arbeit unferer Beiligung, unferer Gelbsterziehung, unferer Räuterung. Das ift bie rechte Beinbergearbeit, und wer nur bie bat - bies Gorgen um feine Geele, bies Fragen nach bem Beil, Dies Berlangen nach Chrifto und allem Seinem But, bies Schaffen feiner Seligkeit mit Furcht und Zittern, bies fich felbft jum herrn Bermahnen, bies fich Ueben in aller Gelbftverleugung, bies fich alle Tage wieber in ben Beinberg Gottes hineinpflanzen, bies über feinem Gemiffen Bachen bag re nicht in Gunden willige, bies Gehnen und Streben, bas Richts lieber mochte und Richts eifriger in Allem fucht, als immer mehr befleibet zu werden mit aller Gerechtigkeit, bie vor Gott gilt — wer bas hat, wer bas nur in fich angefangen bat mit einem ernften Unfang, ber ift gewiß und unzweifelhaft in Chrifto; und bagegen, wer bas noch nicht einmal angefangen bat, wer noch nicht aufgewedt ift aus bem Traume bes Leichtfinns und aus bem Schlaf ber Gunden, wer noch nicht lebendig geworben ift zu einer rechtschaffenen Gorge und Arbeit um feine Geele, wer noch Richts weiß vom fich Bebuten und Bemabren, und vom fich leben in ber Gottseligkeit, ber hat ebenfo gewiß und mahrhaftig noch feinen Theil an Chrifto; ober wieder wem wohl einmal ein Strabl ber göttlichen Babrbeit burch bie Seele brang, bag er auch aufschrat in seinem Gewiffen

und fing auch an nach der Gerechtigkeit zu trachten, aber es wieder hingeworfen hat, weil's fauer ift, und in Werken der Heiligung wieder lässig geworden ist, daß er ruhig die alten Sünden wieder thut, die er doch lassen wollte, und all der guten Uedung säumt, die er doch halten wollte, — der ist wieder gefernt von Christo, der ist rüdwärts geschritten, der ist wieder wankend geworden in seinem Christenlauf. Das ist der Maaßtab, daran wir und messen sollen, ob wir in Christo sind; und der Maaßtab ist sicher und einsach genug, daß Jeder daran seiner selbst gewiß werden mag; wir wollen ihn nur noch mit einigen Worten auf und anwenden, und und an ihm messen, beispielsweise, damit wir auch sehen, wie man ihn gebrauchen müsse.

Mein Geliebter, wenn bu bich felber erforiden willft, ob bu in Christo bist, mach' bich vor allen Dingen nicht ficher und forglos. Gieb bich nicht ohne Beiteres bamit Bufrieden, bag bu ein fleißiger Gaft in biefem Saufe bift, daß du Gottes Tifch nicht verfaumft, bag bu Sein Bort nicht fliehft. Gewiß gehört ja bas Alles ju allernacht jum Christenleben, aber es find boch mehr bie Thaten, bie Gott an dir thut, und beine Frage ift die andere: ob burch all fold Thun Gottes an bir auch Etwas an bir erreicht werbe; ob beine Seele erloft, ob bein Berg gebeffert, ob bein Ginn geheiligt werde? Dazu aber tommt es nicht sowohl barauf an, bag bu jur Rirche und jum Altar fommft, fonbern barauf, wie du gur Rirche und jum Altar und überhandt jum Borte Gottes tommft? obis bir blog ein augerlich Thun ber Gewohnheit, ober ob wirkliche Gorge um beine Seele, wirklicher hunger nach ber Gerechtigfeit, wirflicher Gifer ber Beiligung babei ift? Das ift was an bir gefunden werden

muß. Gieb auch nicht allzu viel auf beine äußeren Berfe, baß bu mild gegen bie Armen bift, baß bu ein ehrbar Leben führft, daß du bein Saus wohl bestellft, daß du bein Amt Das fommt ja wieber ohne Frage jedem Christenmenschen ju. Aber bie tägliche Erfahrung und bein eignes Bewiffen können's bich lehren, bag man bas Alles, wie's unser Text ausbrudt, auch um Lobn's willen thun fannt. um ben Bohn ber Ehre, um ben Bohn ber Liebe, um ben Lohn bes Dankes. Und bann find alle biefe guten Bente gang mertblos, gelten Nichts vor Gott, und bemeifen Richts über beinen Gnabenftanb. Benn fie ihre rechte Urt haben follen, burfen fie feinen anderen Robn fuchen als : Gottes Lobn, ale ben lobn, bag burch fie bas Berg gebeffert und bas leben gottgefällig und die Scele jum Buten gewöhnt werde, und nichts Anderes barf ihr Beweggrund fein, als bie Sorge um die Seele und bas Trachten nach ber Gerechtigkeit.

Wiederum aber mache dich auch nicht zaghaft ohne Roth und irre an dir selber. Sorge nicht in unrichtiger Weise, wenn du dir sagen mußt, daß dir der Stetn Jacobs erst recht spät aufgegangen ist, daß du in den Weinderg Christi gespflanzt bist erst nach einer langen öden Hälfte beines Lebens, die recht auf den Märkten und Gassen der Welt verbracht war. Nicht daß du dir den Schmerz darum ersparen sollstest. Was möchte je den Menschen ganz um solchen Irrgang eines halben Lebens trösten? Wer könnte je dem Manne den Schmerz um eine wüste Jugend sparen? Wie könnten wir uns je die Reue abnehmen wollen, wenn ein heiligthum unseres Lebens unter unserer sündlichen Hand zerbrach? Ja und wenn es Nichts wäre, als daß wir nur durch's Leben gegangen wären, wohl sittlich bewahrt, wohl behütet vor

grober Berirrung, aber boch fo, bag boch ber rechte Born ber Gottesmahrheit, ber rechte Quell, aus bem all Beil und felig Leben fommt, und verschloffen blieb, und all tieferes Dasein une noch ein unbefanntes land bie in bie grauen Jahre mar, wer mochte uns wehren ju flagen, wie's in einem unserer Lieber beißt: "Ach, bag ich Dich so spat er= fannt. Du bochgefobte Schönbeit Du, und Dich nicht eber mein genannt, Du iconftes Gut und mahre Ruh! Es ift mir Leid und bin betrübt, daß ich fo fpat, fo fpat geliebt!" Da ift gewiß ber Ort berglich traurig ju fein, und ich muniche bir, baß ber Schmerz in bir frisch und voll bleiben möge bein Leben lang, benn folder Schmerz ift ein fcarfer Sporn ber Befehrung und ein rechter Stachel ber Beiligung. Aber nie follft bu bir von foldem Schmerz bie Frage verwirren laffen, ob du jest in Christo bist? und follst nie fragen und zweifeln: ob du, ber so lange abgewichen war, nun auch noch Theil baben konntest an Seiner Gnabe? ob nun für bich noch eine Rudfehr, eine Menderung möglich fei? Das waren Gebanken, bie die Seele muthlos und bie Gnade Gottes flein machen würden. Bielmehr follst bu ba ansehen, mas unser Text bezeugt, bag ber Berr bie Ginen in ber erften, und bie Unbern in ber fechsten Stunde miethete, und giebt boch Allen ben gleichen Gnabenlohn, nemlich bie Bergebung ber Gunben, die Reinheit ber Seele, und die Beiligung bes Beiftes. So lange die Gnabenfrift biefes Lebens bauert, ift's nicht gu spät, selbst in der lepten elften Stunde nicht. Es bleibt immer ein Berluft und Schabe fpat ju tommen; aber am Ende kommt's boch nur barauf an, ob bu jest befferen Durft nach ber Gerechtigkeit, und ein mabrhaftig Sorgen um beine Geligfeit baft. the search of th

Und endlich wenn bu wiffen willft, wie bu jest ftebft, forge auch nicht in unrichtiger Beife um bie Fehler bie bu noch an bir findest, und um die Uebertretung bie bir noch antlebt. Bir haben Alle noch mit unferm alten Menschen au schaffen, und wir werben auch nicht von ihm lostommen bei Leibes Leben. Auch fage ich nicht, daß bu's mit folder Uebertretung leicht nehmen follft; wir werben uns nimmer völlig in Chrifto nennen burfen, fo lange auch nur noch ein hauchfleck auf bem Spiegel unserer Seele ift; und unsere gange Arbeit in Zeit und Ewigkeit wird barauf gerichtet fein muffen, bag wir gang rein werben. Aber bas fage ich: um nur folche Arbeit angreifen und fortführen ju fonnen, um nur folche Reinheit erftreben ju fonnen, mußt bu juvor flar und freudig gewiß über bie Borfrage sein, ob bu nur überhaupt in Christo bist, ob bu nur auf biefen Grund ge= baut bift, von bem aus allein ein Fortschritt an bem inwendigen Menfchen möglich ift, ob bu nur Geiner belfenden Gottesfräfte, Seiner reinigenden Gottesgnade theilhaftig biff? Da aber fagt bir Sein beiliges Bort: "Ber zu mir tommt. ben will 3ch nicht hinausstoßen"; und es gilt also wieber nur die Frage: ob bu mabrhaftig ein jum herrn eilendes Berg baft? ob ber Trieb ber Beiligung, ber Sunger nach ber Gerechtigkeit in bir gewedt ift? Das ift am Ende bas Erfte und bas Wefentlichfte, was ein Menfch nicht haben fann, es fei benn Chriftus in ihm, benn Er allein, ber auferftanben ift, wedt bie Seele ju foldem neuen Leben und Streben auf.

So kommen wir benn immer von allen Seiten barauf zurück, daß ber Trieb und Ernft, an seiner Seele zu arbeiten, und sie vor Gott zu heiligen, das rechte Merkmal bes Wohnens Christi im herzen und harum der rechte Prüfflein

unserer Chriftlichkeit fei. Wo ber nicht ift, ba ift ber herr nimmermehr; und wo ber ift, ba ift gewiß Gnabenwirfung bes herrn und Kinbschaft Gottes. Ja, wir konnen noch weiter fagen: fo viel ober fo wenig Durft nach ber Berechs tigfeit, fo viel ober fo wenig Gifer ber Beiligung in une ift, gerade fo reich ober fo arm find wir in Chrifto, gerade fo lebendig ober so schwach ift zwischen und und 3hm bie Bemeinschaft, gerade so tief ober so flach find wir eingewurzelt in Seinem Weinberg. Und wir wollen auch bas auf's Einzelne anwenden, damit wir feben, wie wir baran ben Grab, die Barme, bas Steigen ober Fallen unferer Chriften= treue an jedem Tage meffen konnen. Benn ihr wiffen wollt, wie ihr an jedem Tage fieht - habt Acht auf euer Gebet. Das Gebet ift bie That, mit ber wir uns alle Tage auf's Neue in ben Weinberg, auf den Lebensboden Chrifti pflangen follen. Darum, fo lange bas Gebet frifch und warm auf bie Lippe tritt, fo lange bie Seele fich von felber ju ihrem Gott wendet wie die Sonnenblume ju der Sonne, fo lange man Gebet hat am Morgen und am Abend, fo lange mogen wir frohlich unfern Gott preifen, und ob unfere Thranen bas Del waren, von bem bie flamme unfered Gebets brennt, und ob unfer Gram ber Bachter mare an feinem nicht verlöschenden Feuer, boch mogen wir unferen Gott barum preisen; benn so lange burfen wir gewiß fein, bag bie Sand bes herrn uns hat und Seine guten Engel unfere Geele hüten. Aber wenn bas Gebet auf ber Lippe matt wird, wenn man fich treiben muß zum Gebet, wenn man es heute einmal vergißt und morgen auch einmal, ba follen wir forglich um une werben, und befto eifriger an une arbeiten, benn bas ift ein gewiffen Zeichen, bag wir bem herrn fernet

getreten find, und daß der innere Schlaf unsere Seele überstommt. Wenn aber gar Bochen und Monde liegen können zwischen unseren einzelnen Gebeten, wenn nur noch die Sorsgen dieser Welt zuweilen einen Seufzer zu Gott über die Lippen treiben können, wenn das Gebet gar nicht mehr recht in unser Leben hineingehört als ein nothwendiges Ding, gleich Essen und Trinken, du gilt es aufzuwachen, denn da ist's gewiß, daß der Tod vor der Thür des herzens steht und seine Hand nach unserer Seele rectt.

Beiter babt Acht auf euer Gewissen. Das Gemissen ift ber Betterzeiger bes inwendigen, fittlichen Menfchen; und bie erfte That, die ber herr an uns thut, wenn Er in uns fommt, ift bie, bag Er biefen Betterzeiger in uns wieber berftellt richtig, empfindlich und haarscharf. Darum, fo lange unfer Gewiffen bell und rein ift, fo lange es ergittert und aufammenschrickt auch bei bem fleinften unlautern Bilb, bas ber Gebante vor die Seele ruft, so lange es zwischen uns und unfere That tritt, sowie auch nur ber Ringer fich ausftredt jur Berfehlung, fo lange mogen wir guten Muth haben, benn bas ift bie Gegenwart und bie Rlarheit bes herrn in und. Aber wenn bas Gewiffen erft immer binters ber spricht, wenn's erft aufwacht, nachdem bie That schon gethan ift, wenn's nicht mehr warnt, sondern nur nachtraglich ftraft mit Reue, ba mogen wir Acht auf uns baben. benn ba find Wolfen und Schatten por unserer Seele, und wir fieben nicht mehr vor bem Ungeficht bes Berrn. Wenn aber gar unfer Gewiffen anfängt fill ju schweigen, wenn ber Mund Bofes reben und die hand Uebles thun tann, und es gefällt une boch nicht übel, wenn gar bie alten Gunben wiederfommen, die lang bereuten, bie Jahre lang gelaffenon,

und die Seele ergreift sie wieder und liebt und hegt und pflegt sie wieder, ba mussen wir zum Herrn schreien und Ihn bitten, daß Er tomme, benn da sind wir ganz zuruck und aus Seiner Zucht gefallen.

Und noch einmal fage ich: babt Acht auf euer Gewiffen. wenn ibr wiffen wollt, wie ihr ftebt. Das Gewiffen ift in bem Menschen ber Born und Quell, aus bem all sittlich Thun und Leben fließt; und die zweite That, die der Herr. an und thut, wenn Er in und tommt, ift bie, bag Er bie= fen inwendigen Duell wieder öffnet, und reinigt ihn, und füllt ihn mit ben reinen Stromen Seines Lebens. Darum, fo lange unfere Seele bas Gute mablt mit Luft, fo lange es uns von Innen treibt zu allem Gotteswerf, und ob's auch nicht immer gelänge, und ob's auch beim Bunfche bliebe, wenn nur ber gute Trieb, ber beilige Wille in uns waltet, fo lange mogen wir getroft fein, benn bas ift Wirfung bes Geistes Christi und ein göttlich Siegel Seiner Nahe. Aber wenn wir an une verspuren, bag unfere guten Triebe matter werben, bag ein Rampf bes Fleisches mit bem Beift in uns beginnt, und daß ber Sieg nicht immer mehr auf bes Geiftes Seite bleibt, ba muffen wir bitten um ben Beifi; benn bas ift bes Schlafes Zeichen. Und wenn's gar babin mit uns kommt, daß sich biese Welt mit ihrem Staub und Tand an die Flügel der Seele wie Bleigewicht hängt, wenn wir anfangen baber zu geben unter ber Wohlluft und unter ben Müben biefes Lebens, und benten gar nicht recht mehr baran. bag wir eine Seele baben, und einen Gott im himmel bei bem biefe Seele fein foll, ba gilt's Gott angurufen, bag Er und berumbole vom Berberben, benn ba ift Gein heiliger 

Das find ein paar Fingerzeige, ein paar Merkmale, an benen Jeber ausmachen fann, ob er in Chrifto fei? Wir wollen es heute bei biefer Einen Frage laffen, und bei ben Gebanken, die wir als Fingerzeige auf die Antwort gefunden. Die Frage, wenn fie auch nur Gine ift, ift boch schwer und wichtig genug, um eine Stunde und eine Boche gu fullen. Und wenn's mir nicht gelungen mare, bie Antwort flar barzulegen, so sollst bu boch barum bie Frage nicht laffen. Es ift ja eine eilige Frage für Jeben unter uns. Sebt nun noch einmal in ben Text binein: ba ftebt gefdrieben, bag ber Berr uns suche noch in ber letten Stunde; aber bag Er uns fuchen und in Seinen Beinberg fammeln wolle nach ber letten Stunde Dieses Erbenlebens, bas fteht nicht im Tert, bas fteht in feinem Bort ber Schrift vers beißen. Und boch hangt uns Leben und Geligfeit baran, ob wir in Chrifto und Seiner Gemeinschaft find, wenn anbere bie Schrift recht fpricht, ba fie fagt: "Es ift in feinem Andern Seil und ift fein anderer Rame ben Menschen aegeben, barin fie follen felig werben, benn allein ber Rame Jefus Chrift." Und wir Alle find icon binüber über die britte, über die vierte Stunde, und wir Alle haben nur noch eine, zwei, brei furze Stunden biefes Erbentages ju leben. Da erheben wir unsere Sande ju Dir, unfer Gott, und bitten Deine Barmbergiafeit. Du wollest une alfo führen und unfere Bergen also regieren, bag wir immerbar Deinem rufenben Borte gern folgen, und die Beit, einzufommen zu Deiner Rube, nicht verfäumen. : Amen:

Andrew Market

277 (1981) AND 1430

Automatical interest Technologies

### XXI.

# Behalten am Sonntage Septuagefimä, 1851.

Der Gott bes Friedens, ber von den Toden ausgeführt hat den großen hirten der Schaafe durch das Blut des ewigen Testamentes, unseren herrn Jesum, der mache uns sertig in allem guten Werk, zu thun Seinen Willen, und schaffe in uns, was vor Ihm gefällig ift, durch Jesum Christum; welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Vater unser u. f. w.

Der Text Matth. 20, 1—16 ift abgebruckt vor ber zwanzigsten Prebigt.

Die Gebanken unseres Tertes bewegen sich um die Borte "Arbeit" und "Lohn". Die beiden Worte und die beiden Dinge, die sie bezeichnen, hat Gott zusammengefügt, daß sie Niemand scheiden kann. Es ist Gottes Ordnung, daß Arbeit Lohn zu Wege bringt, und daß der Lohn nur mit Arbeit gewonnen werden kann. Darum heißt es in Seinem Worte: "Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen", und nicht besitzen, und nicht genießen; und wieder heißt es umgekehrt: "Der Arbeiter ist seines Lohnes werth".

Und weil es so Gottes Ordnung ist, breht sich auch die ganze Welt um die Worte "Arbeit" und "Lohn". Seht euch nur das Leben der Menschen an: sie haben Alle einen Lohn und Preis, ein Ziel und einen Zwed im Auge, um welchen und nach welchem sie ringen, laufen und jagen; und wiederum arbeiten sie, mühen sich ab und sorgen, und oft recht schwer und kummervoll und mühselig, aber sie wollen bann auch Etwas damit erarbeiten, erreichen, erzielen und erjagen. Die ganze Welt mit ihrem Treiben ist ein großes Acerseld, wo Jeder einsäet um zu ernten; und das ganze Menschenleben ist ein langer Arbeitstag, der seine Löhnung erwartet und sindet am Abend; und so ist's nach Gottes Ordnung.

Aber barum ift nun auch die Frage: Lassen wir es nun aber auch bei biefer Ordnung Gottes? Freilich, babei muffen wir es wohl laffen, bag aller Robn mit Arbeit verdient fein will, und bag alles Wert ber Menschen irgendwie feinen Lohn findet. Das ju andern fteht eben nicht in unferer Macht. Aber es giebt für bie Menschen mancherlei Arbeit und mancherlei Lohn, und biefe mancherlei Arten ber Arbeit und bes Lobnes theilt unfer Text in zwei große Sauptflaffen. eine Arbeit de Gatt nicht will, die schlimmen Lobn ause trägt, und aus ber Er bie Menschen herausruft an eine an= bere Arbeit, welche am letten Abend ewigen Lohn austrägt. Sobann ift es Gottes Ordnung, bag ein bestimmtes Thun auch einen bestimmten Lohn jur Folge bat, und bag ein beftimmtes Biel auch nur auf feinem bestimmten Bege und nicht anders erreicht werben fann. Geliebte, es ift eine eins fache, vom täglichen Leben zu lernende, aber eben barum auch nie zu leugnende und nie zu vergeffende Bahrheit: Man tann nicht Beizen ernten, wenn man Spreu gefäet bat;

man fann nicht Binb faen, obne Sturm zu ernten; und wenn man um ber Belt Cobn, und nur um ber Belt Cobn gebient hat, fo fann man nicht ben himmel ererben; sonbern wie die Saat so bie Ernte, und wie bas Werf so ber lobn fo will es die Ordnung Gottes. Da thun fich benn aber viele Fragen auf: Wenn wir die Arbeit ansehen, an welche wir unfer Leben gekettet haben, ift's auch die rechte Arbeit? und wenn wir ben Lohn ansehen, um welchen wir fo faner arbeiten, ift's auch ber rechte Lohn? Und fuchen wir auch ben rechten Rohn im Wege ber rechten Arbeit ju gewinnen? bag wir nicht ben Lohn bes himmels mit ber Arbeit ber Belt ju gewinnen hoffen, ober gar bie Arbeit bes himmels nur um ben Lohn ber Welt thun? faen wir recht, bamit wir auch bas Rechte ernten? und hoffen wir auch bas Rechte, bamit wir auch bas Rechte thun? Alle biefe Fragen, Die Beben unter une angeben, fnupfen fich an bie Borte "Ur= beit" und "Lohn". Darum wollen wir nun horen, mas und ber herr in biefem Gleichnig von Arbeit und lohn fagt; wir wollen uns bie beiben Arten ber Arbeit und ihres Lohns nennen laffen, die es für den Menichen giebt, und wollen bann feben, welche wir erwählt obe ju ermablen ថ្ងៃ ខេត្តស្ថិត baben.

I.

Alls ber König Salomo, ber nach ber Schrift ein reicher, großer, weiser, glüdlicher König war, sich sein Thun und ber Menschen Thun bedachte, brach er in Klagen aus und sprach: "Es ist alles Thun so voll Mühe, daß Niemand ausreden kann". Und wahr ist es ja, Geliebte: Es ist nicht bloß die Welt voll Arbeit, sondern es ist auch die Arbeit

voll Mühe; und ob wir's auch ihe und ba einmal schmeden, baß auch die Arbeit ein Segen ift, und daß selbst die Mühe ihren Frieden hat und ihren süßen Trost, im Allgemeinen bleibt's doch richtig, daß es um das meiste Thun in der Welt ein mühselig Ding ist, welches nicht williglich, sondern gezwungen und mit Seufzen geschieht, und welches in sich selber keinen Frieden hat noch schaft, und daß in der Welt bes Thuns sehr wenig ist, welches so recht bei sich selber seinen Segen, seinen Frieden, seine Ruhe hat.

Das trifft benn auch febr wohl mit bemienigen jufammen, mas in unferem Terte ber herr fagt. Der herr macht einen Unterschied zwischen Arbeit und Arbeit. Er fennt zwei große Berfftatten in ber Belt, ben Martt und ben Weinberg; und alles Thun ber Menschen theilt Er barnach in zwei Arten: Marktarbeit ift bie eine, und Beinbergsarbeit ift bie andere Art bes menschlichen Thuns. Und ber Sinn biefer Bezeichnung ergiebt fich uns leicht: Der Markt ift Die Welt, und Die Marktarbeit ift Die Weltarbeit, Dieses bunte Treiben und bies mirre Getreibe rund um den Erdboben, wo Diefer fich ben Reichthum, und Jener fich bie Ehre, und ber Dritte fich ben Genug, und ber Bierte fich nur bas tägliche Brod, und ber Kunfte fich nur bas nadte Leben jum Biel fest; und fo, gefettet an irgend ein But biefer Belt und gefnechtet unter folch Joch irbifchen Begehre und irbischer Soffnung, laufen und forgen und eilen und jagen fie Alle, ber Gine um Schape und ber Andere um bas Bieden täglichen Brobes, ber Gine um Pracht und Boblieben und ber Andere um bas arme nadte leben, jagen mit rubelofem Bug und friedlofem Bergen, und wetteifern mit einander, und bruden ginander, und verbrangen einander,

und töbten einander im wuften bunten Anauel ber Leibenfchaften und ber Leiben — bas ift bie Marktarbeit ber Belt!

Und wie treffend ift dieser Name, ben ber herr ihr giebt! und welche Kulle marnungereicher Beziehungen liegt in biefem Namen allein! Die Welt ift ein Markt, benn all ihr Arbeiten und Streben ift ein Sanbel; und gar oft, meistens ift's ein bofer Sandel! Alle wollen fie gewinnen und ertaufen, und Alle muffen fie gufegen bamit fie erfaufen. Bohl Dem, ber nur noch nicht mehr aufest als ben Schweiß feines Angefichts, und die Stunden seiner Tage! Aber geht nur eine Strafe hinunter in Dieser eurer Stadt, und merket wie fie handeln: ba fauft fich ber Jüngling eine Stunde toller, wilber Luft, und jahlt bafür auf Lebenslang mit bem Mart feiner Jugenb; ba fauft fich bas Mabchen ein paar gefeierte eitle Stunden, und gablt bafür mit bem Staub ihrer Bluthe; ba barmt und gramt fich Giner in Sorgen um fein elend täglich Brob, und bezahlt's mit bem verfummerten Leben, mit bem verbitterten Gemuthe, mit der in Sorgen und Thranen vertommenen Seele; ba fchafft und marttet ein Anderer in Ehre und Chraeix, und giebt feine Chrlichkeit und fein Gemiffen in ben Rauf; ba schafft und marktet noch Giner in Geiz und Gewinnsucht, fann fich bas Saus feines Lebens nicht groß und folg und reich genug bauen, und wenn er's eben fertig hat, tommt bie Sand, bie ben Lohn ber Belt gehlt, und legt ibn mit aller feiner Arbeit und allen feinen Schapen in bas allerkleinfte, engste Saus.

Aber darum fagt auch ber Hert von Allen, Die auf diese Beise in der Belt arbeiten, daß ste mußig stehen; denn all diese Arbeit, wie fauer sie ist, erarbeitet Richts, und ihr Lohn ist ein Nichts. Es ist bitter, aber

mahr: Alle biefe riefige Arbeit ber Belt, bies Schaffen von Millionen von Santen, biefe gange Rette von Mubfal und Sorgen, an ber bie Menschen von ber Biege bis jum Grabe schleppen - ift, wenn es nichts weiter im Auge hat als mas in ihr felbst gegeben ift, eben nur ein Muffiggang; benn mit all biefem unermeglichen Thun ift Nichts gethan, und wird Nichts beschafft und erworben, bas nicht mit unferm Leibe von und genommen wurde, bas nicht in ben Staub jurudfiele ber es ift. Ja, und muffen wir nicht noch über bies Wort bes herrn hinaus geben? Wenn's am Enbe nur noch bas mare, baf fo viel taufenb Menfchen fich burch bas gange Leben plagen, und boch bamit Richts zu Bege bringen, als was am Enbe bie Motten und ber Roft freffen! Aber nur allzuoft wird in biefen Arbeiten ohne ewigen Rohn boch Etwas heimgebracht und erworben, bas nur ju lange bauert. Es hat Mancher, ebe er am Grabe ankommt und fein flüchtig Lebensgut mit fich begraben läßt, bies Gut bes Staubes mit feinem ewigen Beil bezahlt, fein Bewiffen verwundet, fein Berg vermuftet, fein leben befledt, feinen Bott verloren, und feine Seele bahingegeben in bas Feuer, bas nicht verlöscht, und an ben Wurm, ber nicht ftirbt. Das ift bie Marktarbeit ber Belt und ihr Sandel: man fest bafür fein Leben ein, man gewinnt vielleicht ein flüchtig nichtig Gut, aber bezahlt's mit feiner armen Geele.

II.

Aber wir find nicht gebunden an die Marktarbeit, wir find nicht angewiesen auf die Marktarbeit der Welt. Wir lefen's und wir wissen's zu unferem Troft: Es geht Einer mit vufendem Bort und mit Dienern bieses Bortes burch

bie Welt und über ben Markt bes Lebens, erlöst bie Mensichen von ber harten Arbeit ber Welt und ihrer Mühfal und ihrer Seelengefahr, verpflanzt fie aus ber Welt in seinen Weinberg, und giebt ihnen ba andere Arbeit, Weinbergssarbeit, mit anderem Lohn.

Freilich, die noch fo recht verschlungen find in ben Markt ber Welt und sein Getummel, bie noch verloren find an bas Erwerben und Genießen, die noch leicht und leichtsinnig burch bas Leben tangen, bie fich noch am Tanb vergnügen, bie noch lachen im Uebermuth - bie laffen biefen Rufer gieben über ben Markt, seben ihn nicht, boren ihn nicht, noch nicht! Aber Er fommt immer wieder; alle Stunden unferes Lebens gieht Er an uns vorüber; Er geht burch die Jahrhunberte und durch alle lander mit Seinem Wort, und tommt bamit an jeden Gingelnen; und wenn wir 3hn in der britten, vierten, fünften Stunde unferes Lebens von uns weisen, fo tommt Er in ber fechsten, fiebenten, eilften und immer bringenber, und immer ernster und immer bittenber wieber. Und bie bann fo fteben, bag ihnen bie Muhfal bes lebens jur Trubfal geworben ift, weil fie verloren mas fie an ber Belt erftrebt und gewonnen hatten, ober weil ihr Gewiffen erwedt marb, ober weil ihr Berg gebrochen marb, ober weil ihrer Seele bes eitlen Dings zu viel warb - alle biefe in ber Welt und an ber Welt fdiffbruchig geworbenen Bergen, bie hören bann auf 3hn. Er aber nimmt fie, alle biefe mühfeligen und beladenen, befümmerten und betrübten Bergen, milbiglich an, pflangt fie wie ein Gartner feine Reben aus ber Welt in Seinen Weinberg, und pflegt ihrer ba wie ein Gartner feiner Reben: Er reinigt fie von aller Untugend, Er verbindet fie bag fie fich nicht verbluten, Er richtet fie

fest auf an bem Stabe Seines Bortes bag bie Sturme bes Lebens fie nicht mehr gerwerfen, Er begießt und befruchtet fie mit Seinem Gnabenthau, und erwarmt fie mit Seinem Gnabenlicht, baß fie wieber frifch und grun werben unb lebenbig, wo fie abgestorben maren. Ja, und wenn Er fie fo burch Seine Beinbergsarbeit an ihnen wieder gefund und lebenbig gemacht bat, ba macht Er fie felber ju Beingartnern, und schickt fie bin, bag fie Dasselbe, mas Er an ihren Seelen gethan bat, ferner felbft an ihren eignen und anberer Menschen Seelen auch thun, bag fie fortan mit Seinem Wort fich felbst und Anbere ju Seiner Gnabe rufen und in Seiner Gnabe erziehen follen. Das ift die Beinbergearbeit, ju welcher nach unferem Gleichniß ber Berr Die-. jenigen miethet, welche Er burch Sein Wort beruft: Arbeit an ben Seelen, Arbeit an ber eignen Seele, und Arbeit an ben Seelen Derer, bie Gott in unsere but befohlen und auf unser Gewiffen gelegt bat, bag fie in Gottes Unabe gepflangt und aus Gottes Gnabe beil merben.

Und dabei wollen wir wohl merken, Geliebte: dieser Beinberg, in welchem wir bes herrn Reben und des herrn Untergärtner werden, ist nicht von dieser Belt, aber er ist in dieser Welt; er liegt nicht außerhalb der Belt, daß wir den Erdboden verlassen müßten um in ihn hinein zu tommen, sondern Gott hat ihn in diese Belt hineingeschaffen durch Seinen lieben Sohn. Daher geht es denn auch mit der Beinbergsarbeit nicht so, daß sie nach der äußeren Gestialt der einzelnen Berke etwas ganz Anderes als die Marktsarbeit der Belt, daß sie ein besonderes Berk neben anderen Berken wäre, und daß wir unsere irdische Berufsthätigkeit liegen lassen müßten, um diese Weinbergsarbeit nach des

herrn Willen ju thun. Es ift eine fcwere Berirrung, ibt Beliebten, wenn bie Menschen, nachbem fie einen tieferen Ernft mit ihrem Chriftenthum zu machen angefangen, auf ben Bedanken gerathen, nun mußten fie ihr bisberig Tagwert liegen laffen, mußten fortlaufen aus ihrem Berufe, und fortan gang absonberliche Dinge thun und treiben. Go ift's nimmermehr bas Rechte; fonbern ein Chriftenmenfc bleibt fill und bemuthig in feinem beschiebenen Beruf und Tagewert. Sat er bisher mit feinen Sanden gearbeitet, fo thut er es treulich weiter; und ift er vorher vornehm und im Sinne ber Belt bochgeftellt gemefen, fo bleibt er auch nachber in feinem Stand, und fieht nur ju, wie er in feinem Stand Gott gefalle. Denn alles irbische und zeitliche Bert und Thun, vom Sochsten bis jum Riedrigften, fo weit es nur ehrlich ift, ift an fich gut, und hat feinen Segen, weil es alles von Gott geordnet und gestiftet ift. Bur Markt= arbeit ber Belt, jum unnug fegenlofen Thun wird es immer erft, wenn es fein Biel und feine Richtung auf bas Jagen und Laufen nach irbischem Besit und Genug nimmt, und bas Berg sammt ber Geele berunter in ben Staub und weg von Gott giebt. Demnach ift freilich aller irbischen Arbeit und Thatigfeit noth, bag fie aus biefer Richtung auf ben Staub und Tand erlofet und empor gu Gott geboben werbe; es ift fein Stand, Beruf und Bert ber Welt an fich felber fo groß und herrlich, bag fie nicht erft aus einem Staubeswerf in ein Gotteswert verklart, in Geine Beinbergearbeit umgeschaffen werden mußten. Aber wiederum fann auch alle irbische Arbeit und Thätigkeit, fo weit fle nicht unehrlich ift, in Gotteswert verwandelt und perebelt werben; es ift feine Beschäftigung und feine Stellung in ber Belt fo niebrig, bag fie nicht in bes herrn Beinberg eingehen, und in Seine Beinbergsarbeit verklart werben konnte. Alfo nicht fo fteht es, bag nach bem außerlichen Berte im Beinberg bes herrn etwas Anberes gethan murbe, ale auf bem Markt ber Belt, sonbern hier und bort thut man basselbe. Aber gang anders mird biefelbe Arbeit auf bem Markt ber Belt gethan, und gang anders wird Dieselbe Arbeit im Beinberge bes Berrn gethan. Das Biel ber Arbeit, ber Zwed bes Thuns wird ein gang anderer, wenn ein Mensch anfängt, sein Tagewert als eine Beinbergsarbeit bes herrn zu treiben. fucht nun nicht mehr ben Gewinn ober ben Genuß ober ber Belt Schäpe ober bas tägliche Brob, fonbern fortan fucht er, bag bie Seele bas Beil gewinne, seine Seele und bie Seelen Aller die ihm nah und befohlen find. Und fo wird benn freilich auch bie Art feines Thuns eine andere: Er thut was er vorbin that, aber wenn er vorbin Alles als einen Beltbienst that und zufrieden mar, wo er ber Belt genügte, fo muß er nun forgen, wie er feinem herrn und Gott in feinem Stand und Wert gefalle; fo muß er nun ftreben, daß all fein Wert, vom größten bis jum fleinften, jur Befferung und Erbauung feiner Bruber gereiche: fo muß er bann babin feben, dag er all fein Bert als einen Gottes= bienst nach Bottes beiligem Gebot und im Gebet treibe; fo muß er bann bas Wort halten: "Alles aber, was ihr thut, mit Worten ober mit Werken, bas thut Alles in bem Namen bes herrn Jesu"; fo muß er bann Bunge, Lippen, Bande, Fuße huten und bemahren; benn fonft mar's ibm gleich, welchen Saamen er auf fein und Anderer Berg ftreute, aber nun foll er ju feinem Theil fchaffen, bag feine

und ber Seinen Seelen ju Gott tommen. Das ift ber Untersichieb ber Beinbergsarbeit von ber Marktarbeit.

Daburch ift aber nothwendig auch ber Lohn ber Beinbergearbeit ein anderer als ber Lohn ber Marktarbeit ber Welt. Freilich außerlich und nach bem Schein bleibt's auch ba in ber alten Beise. Go lange ber Mensch an ber Rette ber Marktarbeit ichleppt, gewinnt er etwa Gelb und Genuß, aber wie er's gewonnen, fallt's auch babin; ba geht er burch ben Wechsel von Leid und Laft, burch Streit und Unruhe, durch Mühfal und Trübsal täglich. fommt benn freilich Alles, auch nachbem er in ben Beinberg getreten, noch oft vor feine Thur. Aber ob er Schaben leidet in ber Welt, so leidet er boch nicht Schaben an feinem ewigen Theil, und ob fein außerlicher Menfch verweft und verblüht, fo machft er boch an feinem inwendigen Menfchen, und weil ihm bas Biel Riemand verruden ober verlegen kann, fo hat er auch großen Frieden, ob auch bas äußerliche Leben bei ihm wie bei allen Menschen ber Un= rube ber Welt gehört. Darin besteht ber Lohn ber Beinbergsarbeit, daß ihr, weil fie Beil sucht, auch immer Beil jufallt, und ber Friede bes Beile; biefe Arbeit lohnt fich felber, und ihr Ziel ift auch ihr Lohn.

Darum lehrt uns aber auch ber herr im Evangelium, baß der Lohn der Weinbergsarbeit immer gleich und dersselbe sei dei Allen, die im Weinberg Arbeit nehmen. Sein Beil ist ja Eines und dasselbe für Alle, Allen bereitet und Allen geboten; und der Friede, den solch heil dem schenkt der es sucht, ist auch derselbe für Alle. Da ist kein Untersselbe der Zeit nach: Die zu jener ersten Zeit durch der Apostel Wort geglaubt haben und hingegangen sind auf ihr

Wort, um Reben ju merben und ju pflegen an bem Ginen Beinftod fteben nicht beffer und finden nicht mehr, als wir auch find und finden, wenn wir auch bingeben und thun besgleichen; benn find nicht bes herrn Rreug, Grab, Blut. Beift und Gabe heute an und eben fo fraftig, reich und gultig als an jenen bamals? Es macht auch feinen Unterschied, in welchem irbischen Berte, Stande und Berufe ber Eine ober ber Andere um ben lohn ber Beinbergsarbeit ringe. Der Nichts als feine eigne Seele zu huten hat, aber in treuer Gorge ichafft, bag er fich ju Gott halte und nicht Andere burch fein Beispiel verführe, ber gilt vor Gott eben so viel und wird nicht minder reich an Beil und Frieden, als ber Andere bem Gott hundert Seelen unter feine Sand gegeben bat, bag er fie fammt ber feinigen ihm zuführe; und Beibe fteben gang anbere und ernten gang andere ale ber Mann in Größe und Macht, ber boch fich felber und feine Untergebenen an Leib und Geele vertommen läßt. Und bie rechtschaffene Mutter, bie, wenn einst ber Abend ber Löhnung fommt, alle ihre Rinber, Die sie beten gelehrt und jum herrn gewiesen und mit Bermahnung und Gebet in Gott bewahrt hat, vor bem Berrn barftellen und aus Seiner Sand gurudempfangen tann, wirb nicht weniger fein als ber Bolferhirte, ber feinen hirtenftab mit autem Gewiffen in bie Sand bes Erzhirten gurudlegen und feine große heerbe getroft vor ben Thron bes emigen Ronigs führen fann am Abend ber Welt. Und es ift wohl ein großes Ding um ben Mann, ber fich von Gott bat que ruften und binftellen laffen als eine Mauer wiber Seine Feinde und als einen Martftein Seines Reiches, bag Taufende und aber Tausenbe auf bas Ja und bas Nein seines

Ausspruchs hören und nach ber Richtung seines Beges sehen, um nach seinem Entscheib und Borgang ihr eignes Gewissen zu berathen, aber Gott hat doch nicht minder Liebe und Gnade für den Anderen, der Ihm mehr nicht als sein eignes kleines herz und haus hat geben können, aber vor diesem ihm befohlenen heiligthum treue Wache halt Tag und Nacht.

Das ist die Weinbergsarbeit; auch bei ihr fest man bas Leben ein, aber man gewinnt babei die Seele, und hat ben ewigen Frieden jum Lohn.

#### III.

Und foll ich nun noch schließlich bie Frage ftellen: Welche follen wir nun mablen, bie Marktarbeit vber bie Weinbergsarbeit? Es mag nothig fein, daß wir uns biefe Frage ftellen, benn wir werben nicht leugnen konnen, bag wir selbst im allerbesten Falle noch viel mehr Zeit und Kraft und Sorge und Eifer an bie Marktarbeit verwenden als an bie Beinbergsarbeit. Die hat's, feitbem ber herr Seinen Beinberg auf die Erbe gepflanzt bat, eine Zeit gegeben, wo Seine getaufte Christenheit fich fo in die Marktarbeit ver= loren, fich fo in bas Schaffen bloß für ben Rugen, ben Bewinn, ben Benug, vertieft hatte. Geht eben bie emfigen Arbeiter biefer Zeit an! Denten fie auch nur baran etwas Ewiges, ja benken fie nur baran etwas Dauernbes zu Schaffen? ift's nicht Alles um ben unmittelbaren Gewinn, ber fich bezahlt mit unmittelbarem Genng? Und biefer tieffte Schabe unferer Zeit ift nicht blog bei ber Maffe ber Beltmenichen und Ramenchriften ju fuchen, fonbern er hat fich leiber nur zu tief auch in die Menschenherzen und in die

Menschenkreise bineingefressen, die wohl bas Beil in Chrifto erfannt haben und wiffen, bag es einen Beinberg und eine Beinbergsarbeit Gottes in ber Welt giebt. Es fehlt in unserer Beit nicht an driftlicher Thätigfeit, nicht an einzelner und nicht an gemeinsamer Weinbergearbeit. Aber felten ftebt es fo bamit, bag bas Beitliche und Irbifche gethan murbe, bamit Ewiges und Geiftliches beraustomme; allzuoft und allaubebenklich fteht es fo, bag bas Chriftliche und Geiftliche gethan, geforbert und angestrebt wirb, bamit bas Beitliche und Weltliche heraustomme. Es wird die Weinbergsarbeit nicht um ben Beinbergelohn gethan; es ift zu viel irbifche Absicht und weltliche Bemühung hinter unseren driftlichen Bestrebungen, bag fie Macht und Machtmittel bergeben, bag fie politischen Rugen austragen follen; es ift zu feiner reinen Scheidung ber Beinbergearbeit von ber Marktarbeit gefommen, sondern die Beinbergearbeit felbft wird wie eine Marktarbeit betrieben, fatt bag bie Marktarbeit wie eine Beinbergsarbeit betrieben werden follte. Darum wird bie Frage immer noch an ber Zeit sein: welche von beiben follen wir erwählen?

Nur werden wir uns die Frage etwas anders fassen und zurechtstellen mussen. Bon einem Bählen ist bei uns Allen eigentlich nicht mehr die Rede. Wir dursen nie versgessen, sondern mussen es uns wiederholen: Wir sind ja längst in den Weinberg gemiethet; wir stehen schon lange nicht mehr mußig am Markte. Schon als wir getauft wurden, haben wir die Verpflichtung auf uns genommen, daß wir Reben und Gärtner in Seinem Weinberg sein wollen; und jedes Wort christlicher Lehre, Vermahnung und Tröstung, das uns seitem zugefallen ist, hat uns gemahnt

endlich zu thun nach unserer Berpflichtung. Wir können nicht mehr sagen: Es hat uns Niemand gedingt; und wir dursen also auch nicht, als handelte es sich um etwas Neues, fragen: was sollen und wollen wir wählen? sondern unsere Frage wird lauten müssen: Wollen wir bleiben an der Weinsbergsarbeit, in welche wir durch unseren Christennamen schon berufen sind, und in ihr wachsen? oder wollen wir abfallen, damit absagen unserem Christenberuf, und uns zurückstürzen ganz und gar in die Marktarbeit?

Und so bestimmt und scharf wie die Frage, so bestimmt und icharf, mit Ja ober Rein, wird auch unsere Antwort lauten muffen. Gebt nur in die Welt binein: Immer lauter. immer beutlicher, immer vielftimmiger und immer bestimmter wird vor euern Augen und Ohren die Predigt von Christo und Seinem Rreug, die euch in Seinen Beinberg und an beffen Arbeit ladet. Aber in bemselben Maaß wird auch eine an= bere Predigt immer lauter und immer unumwundener und unverholener, die euch verfündet, daß es mit Chrifto und Seinem Rreuz und Seinem Beinberg und Seiner Beinbergearbeit gar Nichts fei, die euch bas Diesfeits und bas reine Diesfeits predigt, Die euch in Die Marktarbeit und ihren Geminn und ihren Genug miethen will. Es ift bem Berrn Gott zu lange und zu viel geworden mit jener Salb= heit, um bie wir eben flagten; es foll nicht langer fo fort= geben in ber trüben Mifchung, daß ber Gine nur Marftarbeit treibt und boch unbefangen glaubt, er thate Beinbergsarbeit baran, und bag ber Anbere Beinbergsarbeit thut, aber schließlich boch nur um ben Lohn ber Welt. Da= mit bem Dinge ein Enbe gemacht werbe balb, bat Gott bem Beinberg Seines Sohnes feine Prediger gegeben, und

bem Weltmarkt besgleichen; Beibe prebigen nun bas Ihre in schneibenbem und unversöhnlichem Gegensat, und ihr werbet euch entscheiden muffen, ob ihr von ber Weinbergs- arbeit gang zurücktreten wollt zur Marktarbeit.

Ich aber kann, um eure Entscheidung zu lenken, nur zurückweisen auf unsere vorigen Worte, wo wir Beides gegen einander stellten, und wiederholend sagen: Die Welt mit ihrer Arbeit hat Gewinn und Verlust und endlich den gewissen Tod; das himmelreich aber mit seiner Arbeit hat der Welt Berlust und der Seele Gewinn, und endlich das gewisse weige Leben. Darnach werdet ihr, Seele für Seele, euch entscheiden müssen. Der Vater der Herzen aber und der König der Geister lenke und herz, Gemüth und Sinn, daß wir das Gute wählen und lieben. Amen.

### XXII.

# Gehalten am Sonntage Seragesimä, 1845.

3ch freue mich im herrn, und meine Seele ift fröhlich in meinem Gott, benn gleichwie Gewächs aus ber Erbe wächft, und Saame im Garten aufgeht, also wird Gezrechtigkeit und Lob vor allen heiben aufgehen aus bem herrn herrn. Amen.

Bater unser u. f. w.

#### Zert:

Luc. 8, 4—15: "Da nun viel Bolts bei einander war, und aus ben Städten zu Ihm eileten, sprach Er durch ein Gleichniß: Es ging ein Säemann aus zu säen seinen Saamen; und insem er säete, siel Etliches an den Weg und ward vertreten, und die Bögel unter dem himmel fraßen es auf. Und Etliches siel auf den Fels; und da es ausging, verdorrete es, darum daß es nicht Saft hatte. Und Etliches siel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und Etliches siel auf ein gutes Land; und es ging auf, und trug hundertsältige Frucht. Da Er das sagte, rief Er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Es fragten Ihn aber Seine Jünger, und sprachen, was dies Gleichniß

mare? Er aber fprach: Euch ift es gegeben zu wiffen bas Beheimnig bes Reichs Gottes; ben Anderen aber in Gleichniffen, daß fie es nicht feben, ob fie es fcon feben, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Das ift aber bas Gleichnif: Der Saame ift bas Wort Gottes. Die aber an bem Wege find, bas find bie es boren; barnach kommt ber Teufel und nimmt bas Wort von ihrem Bergen, auf bak fie nicht glauben und felig werben. Die aber auf bem Fels find bie, wenn fie es hören, nehmen fie bas Wort mit Freuden an; und die haben nicht Wurzel, eine Zeit lang glauben fie. und zu ber Zeit ber Anfechtung fallen fie ab. Das aber unter bie Dornen fiel, find bie, fo es boren, und geben bin unter ben Sorgen, Reichthum und Wohlluft biefes Lebens. und erstiden und bringen teine Frucht. Das aber auf bem guten Lande, find die bas Wort boren und behalten in einem feinen guten Bergen, und bringen Frucht in Gedulb."

"Es ging ein Säemann aus, zu säen seinen Saamen". Dies Wort, bas ber Mittelpunkt unseres Textes ift, soll auch ber Mittelpunkt unserer Rebe sein. Wir haben uns die lesten Male, da wir mit einander redeten, die Gestalt dessen vor die Augen gemalt, den wir unsern herrn und heisand nennen, und durch den allein wir sind was wir Gutes sind, damit wir Alles in uns wach rusen möchten, was in uns auf Ihn hofft und was in uns von Ihm lebt und was wir für Ihn fühlen, und damit wir das Alles in uns zusammenssechten möchten zu Banden einer neuen stärkern und beswußten Liebe zwischen Ihm und uns. So haben wir Ihn einmal betrachtet als den König der uns, Sein Bolf, besucht, und ein ander Mal als das Christistind, wie es seine Weihenachtsgaben auf die Erbe schüttet; heute aber wollen wir,

wieber bem gegebenen Worte folgend, Ihn betrachten als ben Saemann, ber ausging ju faen feinen Saamen. Der Beiland hat Sich und Sein Werf mit vielen verschiedenen Namen genannt; und hundert andere Namen hat 3hm Sein bankbares Bolk gegeben; und jeder diefer Namen nennt uns von Seinem Berte eine bestimmte Seite, und zeigt uns an unserem Leben und Befen eine bestimmte Bunde bie Er uns heilt, und eine bestimmte Noth die Er uns ftillt, und bezeichnet une fo ein bestimmtes Band ber Liebe bas une Ihm verbindet. Go wollen wir uns beute berjenigen Liebe erinnern, welche ber Berr in Seinem Saemanns-Wert und Namen an une gethan hat und thut! Wir find Gaeleute im gangen Leben, und unser herr ift auch ein Gaemann; aber wir faen mit Allem, mas wir thun, nur einen vergänglichen Saamen, aus welchem auch nur Vergängliches und binfälliges erwachsen fann; bagegen faet ber Berr einen ewigen Saamen, so bag wir, wenn biefer Saame auf unfer Berg fällt und barin aufgeht und barin auswächft, fraft biefes Saamens felber ewig werden fammt unferm gangen Befen. und mit allem unsern Thun. Das soll ber Grundgebanke unserer Rebe fein; bas Beitere aber wollen wir ber Be= wegung bes Gebankens überlaffen.

Sabt ihr wohl einmal finnend hineingeblickt in bas bunte, vielbewegte Leben ber Menschen? oder habt ihr wohl einmal nachgebacht eurem eigenen Leben, was es gewesen? Es ist eine Kette ber Arbeit gewesen, bie am Morgen, und an jedem Morgen neu anfing, und bis hierher gereicht hat, und nicht abreißen wird, bis der lette Abend kommt. Ihr

werbet fein mußiges Glied finden am ganzen Leibe ber Menfchheit, ihr werdet feine Stunde ohne Bunsch und Streben in eurem ganzen leben wiffen. Es ift auch leicht erklärt, warum es fo ift: Bas hat ein Mensch für Freude am Leben, als bag er machsen sebe? ober mas hat ein Mensch für hoff= nung auf Erben, als bag eine Ernte nach feiner Arbeit fomme? Alle Freude ber Menschen ift eine Luft am Bachsenseben, und alle hoffnung ber Menschen ift Erntehoffnung, wenn man betrachtend bis auf ben Grund geht. Go ift's benn gefommen; Luft am Bachsensehen bat bem Menschen fein Berg ergriffen, und Erntehoffnung bat ihm feinen Ginn gefangen; bies Beibes aber, biefe Luft und biefe Soffnung, ketten ihm sein Berg und seine Bande an sein mühselig Tagewerk, und so suchen sie sich Alle ihr Saat= und Ernte= feld, Jeber bas Seine, bie Mutter in ihrem Rind, ber Mann in feinem Umt, ber Bauer in feinem Feld, ber Burger in feinem Gewert, und bas Bolf in feiner Geschichte; und Alle arbeiten fie, Jeber auf feinem Saatfeld, fruh und fpat, und faen und pflanzen und gaten, und bauen Saufer, und ichaffen Gebanken, und ziehen Rinder, und bestellen bie Erbe -Alle getrieben von ber Luft am Werben und Bachsen, und Alle hoffend auf einen Erntetag. Das ift Alles gang be= areiflich.

Aber Eins bleibt boch wunderbar in dem Allen: Bo nimmt ein Mensch den Muth her? oder wo nehmt ihr den Muth her zu solcher Lust und hoffnung? Ein Blid lehrt's euch, daß die häuser der Menschen verfallen, und daß ihre Werke zerbrechen, und daß ihre Kinder sterben, ja schlimmer noch, daß sie auch verderben und entarten können. hebt nur eure Augen in die höhe aus dem kleinen engen Kreise eures

Saufes und Lebens: Ein fliegender Gebante zeigt es euch, bag ein Geschlecht der Menschen nach dem andern in's Grab finft; bag ein Burgengel über bie Geschichte ber Menschen baber fährt, und wischt die gangen Bolfer sammt ben Ber= fen ihrer Banbe und sammt ben Thaten ihrer Gebanten spurlos von dem Erdboden hinweg; daß die Erde und die Beit Alles, mas fie aus fich geboren, auch wieder verschlingen. Bas giebt, Angesichts folden weiten Grabes, ber Mutter ben Muth, daß fie ihr Berg an ihr fterblich Rind hangt? ober mas giebt bem Manne ben Muth, bag er ben Schweiß feines Lebens an fein hinfällig und gerbrechlich Tagewert fest? ober mas giebt ber Menschheit ben Muth, bag immer ein zweites Geschlecht fühn auf bie Graber bes erften tritt, um auf ben Trummern und auf bem Schutt bes vorigen mubfam und raftlos feine neuen Berte aufzubauen, von benen es boch zuvor weiß, daß sie auch wieder in Trummern gergeben werben? Wer giebt biefe felige Rube, bie vom leben träumt und an leben glaubt mitten in bem Sterben und Bergeben? wer giebt biefe fefte Soffnung, die von einem Ende weiß, bas fie boch nicht fieht, in bas arme Menschenherz binein ?

Ihr sollt nicht antworten, baß, was den Menschen um solch Ding tröste, nur hier ber Leichtsinn ware, ber, schon zufrieden, wenn's nur heute geht, sich nicht um bas Morgen kummert, und bort ber Stumpffinn, ber, fortgestoßen von ber Noth, gedankenlos thut was er muß, und da wieder die Stärke bes Menschengeistes, die sich hinwegsett, oder, wenn's nicht anders gehen will, sich auch hinweglacht und hinwegsweint und hinwegspottet über die gähnenden Gräber. Es kann wohl einzelne Menschen geben, und in uns allen kann es einzelne Tage und Stunden geben, die leichten, oder

ftumpfen, ober flolgen Ginnes baber fabren, und baran ihren falichen Troft und ihre trugerische hoffnung haben. Aber bas Alles zerspringt wie Bafferblafen, wenn bie Stunde kommt, da die Frage bes Todes in diefer ober jener bestimm= ten Gestalt vor die Seele tritt. Auch wegleugnen follt ihr euch nicht, was wir von ber Berganglichkeit bes lebens erfahren und gefagt haben, und follt nicht meinen, bag bas Alles nur ein Schein ware, ben in bangen Stunden bie blaffe Furcht vor die Seele gaufelte. Es ift fein Schein, wenn eine Mutter ihr Rind begrabt; es ift fein Schein, wenn ein grauer Bater im Rummer um fein verwilbert Rind in bie Grube fahrt; es ift fein Schein, wenn bem Greise bas Bert feines Lebens in taufent Scherben gerbrochen vor die Suge fällt; es ift überall fein Schein, wenn bas Bort ber Schrift fpricht, bag alles Rleisch vergebe wie beu und wie bes Grases Blume. Sondern Bahrheit ift's und bittere all= tägliche Birflichfeit, und eine Birflichfeit, Die auch an euch berantritt und euch fragt, ob benn ihr etwa Brief und Siegel barauf habt, daß nicht auch euch Etwas der Art an jedem Tag gefchehen konnte? Bare es nur Schein, fo wurde es auch nicht empfunden werben, wie es empfunden wird. als eine Urfach bittrer Schmerzen: es wird ja tein Grab geschlossen ohne eine Thrane; es fallt ja tein Saus ber Menschen zusammen ohne eine Rlage; ihr felbst habt an manchem Abend eure muben Sande in ben Schoof gelegt mit ber hiobsfrage: was es boch folle um bas mubselige Leben? und gange Bolfer und gange Geschlechter und gange Jahrhunderte baben in Kurcht und Zittern vor ihrem Tagewerf geftanden mit ber Angft, mas aus ihnen werden folle. Bie baben von einer Rette ber Arbeit gesagt, bie vom Morgen bes Lebens bis an seinen Abend ziehe; wir hatten eben sowohl sagen können: Es zieht eine Kette der Klage durch die Welt, derzenigen Klage, die um Gräber und um Trümsmer, um den Tod in seinen tausend Gestalten weint, und die auch nicht abreißt. Nein, das Alles ist nicht Schein.

Benn's aber eine Birflichfeit bes Tobes, bes über bie gange Welt herrschenden Tobes giebt, und wenn bennoch bie Menschheit in ihrem Bergen einen fo unverfieglichen Born ber hoffnung, eine fo unzerftörliche Luft bes Schaffens, eine fo feste Gewißbeit endlicher Ernte trägt, daß die am Abend troftlos zusammengesunkenen Sanbe boch am neuen Morgen mit neuer Luft zur Arbeit greifen, bag bie Mutter über bas Grab ihres Erstgebornen hinüber sich nur mit doppelter Liebe ju ihrem zweiten, eben fo fterblichen Rinbe wendet - gang gewiß, ba muß bie Menschheit in ihrem Bergen einen Grund ber hoffnung haben, ber fester fteht ale Leichtsinn und Traum; sie muß beutlich von einem Dinge wiffen, auf bas fie mit Eroft zurudschauen fann; fie muß irgendwo und irgendwie Brief und Siegel barauf haben, bag ber Tob, ber tausendgestaltige, ben fie fieht und erfährt, fie bennoch nicht tobtet. Und fie hat es auch, die Gemeinde hat es, die in Chrifto Jesu ift; und fie bat es an bem Bort: "Es ging ein Saemann aus, ju faen feinen Saamen". ging ber Gaemann aus, ber ba beißt Chrift; ber ftreute bie Worte in bie Welt von einem ewigen leben, von einer Auferstehung aus Grab und Tod, von einer Ueberwindung bes Tobes und seiner Schreden, von einer Erneuerung ju einem unvergänglichen Befen; ber gab ben Menfchen bie Berheißung, bag fie leben follten, ob fie gleich fturben, und gab uns ben Troft, daß wir mit Freuden ernten werben,

was wir mit Thränen gefäet haben. Un biefen Worten, bie ber Saemann in die Welt geworfen und durch die Welt gestragen hat, richtet die Menschheit sich auf aus ihren Grabes-flagen, und baran hat sie ihren Troft.

Ce wird euch freilich Mancher fagen, bas Wort von einem ewigen leben brauche nicht erft ein Gohn Gottes vom himmel zu tragen, fondern bas fage bem Menfchen fein eignes Denken. Aber wenn es euch ju thun ift um einen feften Eroft, ber auch aushält, fo glaubt biefer Stimme nicht. 3hr wißt nicht, mas die nächste Biertelftunde bringt, und vor unfer Aller Augen ift ber morgende Tag ein Rathfel; foll in eines Menschen Berg bas Wort fommen, bag er leben werde ob er gleich ftirbt, und foll fold Wort verläglich und mehr ale eine Erfindung ber Menschen fein, fo muß es Derjenige in unfer Berg fprechen, ber ber Urheber und Berr unserer Tage ift und bas verschlossene Buch unserer Aufunft in Seiner Sand halt. Auch ift's ja nicht genug an tem Bort, benn jebes Bort will ein Siegel: wenn wir mitten in ber Birklichkeit bes Tobes, bie uns umringt, bie Gewißbeit haben follen, daß biefes Bermesliche bennoch anziehen wird bie Unverweslichkeit, ba muß es, wenn auch nur ein einzig Mal, wirklich geworben sein, und muß fich in einem Beispiel und in einer Thatsache, die ich ansehen fann, bargelegt haben, bag bas leben mächtiger als ber Tob ift. Und wieber ift's nicht genug an foldem Wort und an folder Thatsache, wenn fie außer und bliebe; sondern, wenn es mahr ift, mas mir erft bebachten, daß mir bie Macht bes Todes in unferem gangen leben fpuren und uns felber fammt allen Unfrigen in feine Sand gegeben finden, ba muß, wenn uns geholfen fein foll, bas Wort vom ewigen Leben fich an

uns felber wirkfam bezeugen und uns felber emig machen; ba muß die Thatsache, in welcher Ein Mal bas leben ben Tob bezwang, sich in uns und an uns und an einem Jeben unter und und an ben Unfrigen wieberholen; ba muß ein Saame ber Emigkeit in unser fterblich Wefen fallen und helfen uns heraus aus allen unsern Gräbern. Go ist's aber auch ge= Schehen mabrhaftig. Die Gemeinde, Die in Chrifto Jefu ift. bekennt es, und wir bekennen es mit ihr: Wir wiffen nichts vom ewigen Leben, und ben Beifen ift's verborgen; aber ber eingeborne Gobn, ber in bes Baters Schoof fist, bat's uns verfündigt, und mas Er une gefagt und verfündigt hat, bas hat. Er. auch mit der That erwiesen, und erweift es fort und fort an une mit ber That. 21.8 Gaemann ging Er aus. vom Schoof bes Batere ging Er aus, und nahm Rnechtsgestalt an, mart an Geberben, an Schmerzen und an Thranen, an Mothen und an Rlagen wie wir felber erfunden. und trug also die Fülle Gottes, die Er war, in alle Ars muth und in alle Niedrigfeit unferes lebens herunter, bamit wir's jum Beweife bafur hatten, bag bies unfer menschlich Befen in aller feiner Riedrigkeit und Berweslichkeit boch eine Stätte und Bohnung für Gottes ewiges Befen und leben werben fann. Darnach aber hat ber Gaemann Sein gott= lich Leben in den Tod gegeben und bat's in den Schooß der Erbe begraben, hat Sich Gelber jum Saamenforn gemacht und in die Erbe gepflangt. Nun wiffen wir, bag ein Saame göttlichen Lebens, daß ein Reim ewigen Befens in bem Schoofe ber Erbe, in bem Bergen ber fterblichen und bem Tobe verfallenen Menschheit lebt. Ja, wie es ziemt bem Saamenforn und Reim, ift Er auch nicht in bem Schoof ber Erbe geblieben, fondern bat durch Rraft Bottes und Geines emigen

Lebens bie Riegel bes Tobes gerbrachen und ben Stein von bes Grabes Thur meggemälzet. Nun wiffen wir und haben es an diefer Thatsache, bag fein Tob bas leben in feiner Macht behalten fann. Dabei nun aber ift Er ber Erstling von ben Tobien und ber Erfigeborne von ben Brübern; und was Er mit bem Wort bezeugt und mit ber That befiegelt bat, bag es ein ewiges und ben Tob überwindenbes Leben gebe, bas theilt Er nun auch den Menschen mit, bir und mir und Jebem ber es will, und ftreut biefen Gaamen ewigen lebens, ber Er Gelber ift, in unsere Bergen und in unser leben, wie unfer Text fagt, burch Gein Bort. eine Mutter ihr Rind auf ihrem Schoofe wiegt und rebet ibm ihr Bort in fein liebenbes Muge hinein, wie ein Bater feinen Cobn vor fich binftellt und fpricht ibm fein vermabnend Bort, und Beibe meinen mit Recht burch folch ihr Bort einen lebendigen Saamen in die Seele ihres Rindes zu werfen, fo tritt unfer ewiger Saemann, unfer Beiland an uns beran, milb wie eine Mutter und ernft wie ein Bater und liebend wie fie Beide, und bietet uns Gein Bort. Gein Wort aber ift nur bes Saamens bulfe und Schale, ber Roen und Reim bes Saamens aber, ber in bem Wort verschloffen liegt, ift Er Gelber und Sein Beift und Gein Leben. Wenn Sein Bort burch unfer Dbr in unfer Berg fällt, und wir laffen's in unfere Seele berein, und machen unfere Bergen gum Saatfeld Seines Saamens, nicht zum Beg, nicht zum Fels, nicht jum Dornengeer, sonbern zu einem guten Ader, ba wirft bas Wort in uns die Gulfe und Schaale ab, und ber barin verschloffene Reim bes Lebens, welches Er ift und Sein Geift, geht auf in une, und machft, zweigt feine Burgel hinunter bis in ben Grund unferes Gemuthes, breitet feine Aefte bis

in die Spige unserer Gebanten, trägt feine Bluthen und feine Krüchte in ben Werfen unserer hande; und wo also unfer Leben besaamt und befruchtet wird von biesem Reime ewigen Lebens, ba wird es selber ewig und lebendig; unfer fluch= tigftes Wort fann bann gottliches Leben athmen, unfer fleinftes und armseligstes Tagewerk kann bann ein ewiges Wefen in fich tragen, und wir konnen bann hingehen ju unferen Rindern, ju unferen Freunden, in unfere Baufer, in unfere Memter, und tragen in biefem unfern Lebenefreise ben ewigen Lebenssaamen weiter, ben wir felber von bem erften und einigen Gaemann empfangen haben. Go ift bie Belt vom Tobe errettet und jum leben erneuert; fo bangt es Mues wohl zusammen, viel beffer, als mein ungeschicktes Wort es an einander zu reiben vermochte, flicht es fich zusammen zu einem Rranze ber hoffnung, und baut fich auf ju einem Kele ber Buverficht, auf welchem bie Chriftenheit frohlich hoffend fteht mitten amischen ihren taufend Grabern.

Wie ist boch bie Welt eine andere geworden, und wie sind wir anders geworden, und wie fühlen wir uns anders in der Welt, seitdem wir das theuere, werthe Wort haben: "Es ging ein Säemann aus zu fäen seinen Saamen!": Wie häusen immer noch Grab auf Grab, und legen Bäter und Mütter und Kinder und Brüder hinein, aber wir singen Ofterlieder über jedem Grabe und wissen: der Erstling von den Todten wird sie einmal Alle nach Sich führen, die durch Ihn entschlafen sind. Wir schleppen unsern müden Leib durch unsere paar Erdenjahre hinüber, und sehen seine Glieder welten und seine Hagen bunkeln, und legen ihn endlich in den Staub; aber wir wissen: auch dieser arme Leib wird ruhen in der Hoffnung,

und bies Sterbliche wird angieben bie Unfterblichkeit. Bir treiben unfer Tagemert bes Staubes in Mübfal und in Demuth und in Rlagen; muffen's hunbert Dal erleben, bas wir von allen unfern Mühen und Gorgen feine Früchte feben, bag bas fertige Wert vor unfern gugen in Trummer fällt; aber wir wiffen: eine allwiffende band zeichnet jebes fleinste unserer aus Gott getbanen Werte in ein Buch bes Lebens, ba wird's behalten bis an's Ende, und mas mir bier mit Thranen faen, bas werben wir einft mit Freuben ernten. Und wie mir einzelnen fleinen Menichen fteben, fo ftebt bie gange Chriftenheit, bas gange von Gott jum Beil gerufene Geschlecht ber Menschen auf ben Grabern ber binabgefunkenen Gefdlechter, läßt die Pflugschaar über die Stätten, ba feiner Bater Baufer ftanden, geben, fann fich's auch nicht verhehlen, bag wieder über feine Graber tommende Gefchlechter bingieben werben, die auch wieber vergeben muffen, bis ber alte himmel und die alte Erbe felber vergeben, baifie ig auch Staub find; und boch trägt fie, die Chriftenbeit; ein frohlich, hoffend Berg, benn sie schaut binaus in eine große Ernteftunde, wo ber Saame, ben fie burch bas Wert ihres Gaemauns in ihrem Bergen tragt, ausgewachsen fein, wo bann biefer Saemann Gelber, und mit Ihm Alles wieberfommen wird, was je aus 3hm und Seinem Saamen ges boren und geworden und gewachsen war, wo bann bie wies bergebrachte Menschbeit unter einem neuen Simmel auf einer neuen Erbe wohnen wird, wo auch alle Thranen von und fern Augen werben abgewischt fein, und ber Tod wird nicht mehr fein, noch Leib, noch Gefdrei, noch Schmerzen werben mehr fein, benn bann ift bas Erfte vergangen, und Alles ift neu geworben.

3br aber — wenn ihr je etwas geschmedt habt von biefen Machten ber Erneuerung; wenn euch je ein Ofters lieb getröftet hat um eine bittere Grabesthräne; wenn ihr je ein liebes Rind in die lodende Welt hinausgeschickt habt, obne etwas Anderes zwischen himmel und Erbe pur Bemabrung feines Bergens ihm mitgeben zu konnen als ein "ber herr bestätige und vermehre bas gute Bert, bas Er in bir angefangen bat, burch Jesum Chriftum", und bas tröftete euch boch gewaltig; wenn ihr je in bunfler Stunde such gefangen gefühlt habt in Striden ber Berfuchung, bag eure Macht erlegen war, aber Er rig euch beraus auf ener Gebet; wenn ihr je über einem gerbrochenen Bert eurer banbe Hagend geseffen habt, ohne einen andern Troff als ben besten, baß es bennoch vor Gott fommen, und, weil es ein Bert aus Seinem Beift gewesen, bennoch nach feinem Gint und feiner Frucht behalten werben werbe, pb's auch nach feiner Beftalt gerbreche - ich meine, wenn ihr je fo ober anbers in ber Pilgerfahrt eures Lebens euch gestärft habt an ber Frucht, bie euch aus bem Saamen jenes Saemanns guwuchs, und wenn es auch nur ein einzig Mal gemefen mare, ba, bamit es ofter gefchebe, bantt es 3hm, und preifet Beinen beiligen Ramen, ber in die Welt und in euch folche Bebende machte geschaffen bat. Es bandelt fich nicht um Geine Chrei Er bedarf ber Ebre nicht. Aber es handelt fic um euren Troft, und um euren Frieben, und bag euer Berg feft werbes Man tann, meine Beliebten, biefe Borte von einem ewigen Beben, bon einer Auferstehung aus dem Tob, von einer Erneuerung und Wiederherstellung alles Lebens - man fann biefe Worte auch ablofen von ber Person Deffen, ber fie uns gegeben, bezeugt und wirfungefraftig gemacht bat; und felbft viese abgelösten Worte haben bann noch Kraft und Leben genug in sich, baß ein Menschenherz fröhlich bavon werden kann. Aber fröhlicher werbet ihr werden, wenn ihr aus Ihm, ber Quelle bes Lebens, selber trinket: je näher an Ihm, besto näher dem Leben; je ferner von Ihm, besto ferner vom Leben. Darum rathe ich euch, baß ihr euch nie mit dem Worte allesn begnügt, sondern immer die Worte zurücksührt auf Ihn, der sie gab, und daß ihr auch Sein Leben und Thun und Leiden hinzunehmt und euch jene Thatsachen seisig betrachtet, auf welchen euer Leben sich gründet, damit ihr so innerlich mit Ihm verwachset und in Sein Leben hineinwachset.

Auch ift bas ber fichere Weg. Wohl bat ber emige Saemann ben Reim bes Lebens in die Menschheit getragen. und ift Gelbft bas Weizenforn geworben im Schoofe ber Erbe: aber baraus folgt noch nicht, bag jebes Blieb bet Menschheit nun zum Leben tommen und aus foldem Saamen machfen mußte. Es fallen manche Blatter von bem Baume bes Lebens ab, und gange Zweige werben los bavon geriffen. und Früchte felbft welfen unreif jufammen. Darum feit febt forglich, bag ihr nicht Zweige werbet, abgeriffen won bem Baume bes Lebens. Freilich bineingepfropft feib ihr worben in ben Baum bes Lebens, als ber herr euch annahm in ber Taufe; ba hat Er bich bei beinem Namen gerufen und gefagt: "bu bift mein"; ba bift bu in bas leben aus Gott, und bies leben ift ba in bich gepflangt. Aber mas ihr ba empfangen habt, bas ift eben Saame; fo tragt es auch bie Ratur bes Saamens an fich, bag es binmegnenommen und am Bachsen verhindert werben fann. Davum lagt euch ja von bem warnenben Wort unferes Textes finden: Noch immer fliegen jene Bogel unter bem himmel, von benen unfer Text rebet, jene leichten Lufte und Begierben, bie ben Saamen bes Wortes von ben Bergen ber Menschen wegnehmen; noch immer machsen aus ber Erbe jene Dornen ber Boblluft und ber Beltsorge, in benen jener eble Saame erflickt; noch immer fährt ber Lastwagen bes Lebens über bie Seelen und Bergen ber Menschen, und tritt fie fo bart wie Rele, bag ber Saame bes herrn nicht barin wurgeln noch machfen fann. Und bas find Alles Mächte, bie auch euer Leben bebroben, bie auch über euch Macht haben, die auch euch um die Frucht eures Lebens bringen fonnen. Damit ihr behaltet, mas euch gegeben ift, haltet euch an die Quelle bes Lebens, habt 3hn lieb mit personlicher Liebe, liegt wie Johannes an Seiner Bruft. Und wenn Er euch bann giebt von Seinem Saamen. ba pflegt beffelben wie die Natur bes Saamens es verlangt: bewahrt ben Saamen in einem warmen Bergen, bamit er feime; und wenn euch bas leben eine Thrane in bas Auge treibt, fo lagt bie Thrane nicht auf ben Boben, sondern auf euer Berg fallen, bamit fie ben Saamen befeuchte und bamit auch getrodnet werbe. Und wenn bann ber Saame machft, ba pfleget fein in fillen Stunden, in ernften Gebanten, in einem garten Bewiffen, mit dem Fleiß eurer Sande. Und konnt ihr etwa mit bem Allen einmal nicht recht fertig werben, fo lagt ben Muth nicht finten, fondern tragt bann jedesmal euer durfti= ges Berg zu Ihm, bittet Ihn, bag Er es mit bem Thau Seiner Gnabe trante, und laffet im Gebet bie milbe Sonne Seines Antliges barüber leuchten; so werdet ihr bald das Bachsen wieder spuren. Und thut ihr fo, ba lebt gang getroft; feid voll Lebenshoffnung in eurem Segen; seib getröstet in euren Thränen; seib muthig in eurer Trübsal; seib gebulbig in eurer Mühfal; weinet, als weintet ihr nicht; klaget, als klagtet ihr nicht; benn ihr seib ja in bas Wort gefaßt: "es ging ein Saemann aus, zu säen seinen Saamen" — bas ist gewißlich wahr! Amen.

en de la companya de la co

disko province i matematika i province province i grando se Province i province i province province province province province province province province province province

### XXIII.

# Gehalten am Sonntage Seragesimä, 1847.

Schaffe in mir, Gott, ein reines herz, und gieb mir einen neuen gewissen Geift. Amen.

Bater unser u. f. w.

Der Text Luc. 8, 4—15 ift abgebruckt vor ber zwei und zwanzigsten Predigt.

Wir haben uns am vorigen Sonntage \*) die Frage gethan: ob wir in Christo wären? Es wäre ja möglich, daß auch Einer unter uns hätte mit Nein antworten, und sich bekennen müssen, er sei ja wohl lange vom Herrn gesucht, aber noch nicht gefunden, lange gerufen, aber noch nicht geskommen. Und jedenfalls werden wir Alle unsere Zeiten haben, wo wir nicht in Christo und aus Christo leben, wo wir uns von Ihm verirrt und Ihn vergessen haben, wo es gilt einen neuen guten Ansang zu machen. Da erhebt sich benn die neue Frage: wenn wir nicht in Christo sind, ent-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie 20te Prebigt.

weber überhaupt nicht, ober zeitenweise nicht, wie kommen wir ju 3hm, und in Seine Gnabengemeinschaft hinein?

Unser heutiger Text giebt uns auf diese Frage die Antwort, und führt uns fo unsere Betrachtung vom vorigen Sonntage weiter. Unfer Evangelium bebt abnlich wie unfer neulider Tert bamit an, baf es uns beschreibt, wie ber Berr über bie Erbe, burch bie Mitte ber Menfchen geht als ein Gaemann; und Sein Saame ift Sein zu 3hm rufendes, Sein in Sottes Reich labendes Wort; und bas Aderland, bas Er ju befaamen und ju befruchten fucht, find unfere Geelen, unfere Bergen, unfer Leben; auf biefen Boben unferer Bergen und unferes Lebens faet Er unverbroffen ben Saamen Seines erlösenden, beiligenden, feligmachenden Bortes. Aber ob nun biefer Saame Seines Wortes in unferen Bergen feimen, Wurgel faffen, ob aus bem Saamen in und aus und ein neuer Menich erwachsen foll, bas ift nicht mehr allein bes Gaemanns Sache. Er ftreut ben Saamen Geines Bortes Rebem unter und in feine Seele, und Jebem unter uns mit neiblos gleicher Liebe, und Jedem unter uns mit raftlos gleicher Treue, Das Beitere aber, ob nun bas Wort an une feine Wirkung thun ober feiner Wirkung feblen foll, bas bangt ab von ber Beschaffenheit und Bereitschaft unseres bergens, von ber Stimmung und Empfanglichkeit unserer Seele, van ber Kassung unseres Gemüthes, welche mir unferer Seits herzubringen zu bem uns bezeugten Wort bes herrn. Denn wenn ber herr mit Seiner Taufe und mit Seinem Bort an uns fommt uns ju berufen, macht Er ung frei, bag wir Seine angebotene Gnabe nicht bloß verwerfen, sondern auch annehmen fonnen nach unserem Billen. Darum tommt nun unfer Text baber, und zeigt uns, wie unsere Seele musse gefaßt sein und bereit gehalten; und in drei Bildern zeigt er's uns, indem er sagt, daß unser Herz nicht gleich sein solle einem Weg oder einer Herzstraße, und auch nicht gleich einem Stein oder Fels, und auch nicht gleich einem Orngestrüpp. Wir wollen denn diese drei Bilder unseres Textes betrachten, durchdenken, und auf uns anwenden, das Alles aber zu der Einen Frage: Wie wir unsere Herzen in die rechte Bereitschaft setzen sollen gegenüber Christo und Seinem Wort? und der Herr Selber in unserm Texte sagt ja: "Wer Ohren hat zu hören, der höre"!

I.

Lieben Brüber, wir haben wohl Alle einmal geflagt, bag bas Menschenleben folch muhfelig und unruhig Ding tft, bag wir fo bin und ber geworfen werben won ber Boge ber Beit, und fo babin gegeben find unter bie Sand bes Schidsale, daß an jedem furgen Tage boch so Biel auf uns einbringen mag, fo viel mehr als unfere Geele bewältigen fann. Wir follten boch, ehe wir fo flagen, wohl bedenten, baf in foldem Allen bie band unferes Gottes ift, bie uns bamit zu Seinem Sohne, und burch Seinen Gohn zu Sichgieben will. Schon bas ift Gottes Wille und Rath an une, bag bies unfer Leben fo bunt, und fo wechselnd, und fo vielgestaltig ift. Wir follen hindurch geben burch bies bunte Leben, bamit wir barin lernen ein Festes und Bleibenbes zu suchen; alle biefe Bechfel und Bellen bes lebens follen und erfaffen und bin und ber werfen, bamit wir lernen nach einem Ewigen ju fragen; und bies Begehren nach einem festen Salt im Leben, bies Gebnen nach

einem ewigen Fels und Grund soll uns dann zu Dem hintreiben, den Gott uns zu einem Pfleger der ewigen Güter gemacht hat. Darum heißt es auch nirgend in der Schrift, daß wir uns dem Leben entziehen sollten; sondern wir werden einmal über das andere ermahnt, daß wir sollen arbeiten mit unsern händen, daß wir nicht weich und flüchtig werden sollen weder in der Mühfal noch in der Trübsal, daß wir uns freuen sollen aller Güter die Gott im Leben und in der Welt schenft — wir sollen der Welt brauchen, wir sollen uns vertiefen in das Leben, weil es eine Schule Gottes zu Gott ist.

Aber kann's mit diesem Bertiefen in das Leben nicht auch zu Biel werden? Unser Gott wird unser Leben nicht bunter machen als uns gut ist. Er legt Niemand eine Last auf, die er nicht tragen kann; es steht in Seinem Wort, daß Er uns nicht versuche über unser Bermögen. Aber wir schaffen uns ja selber Sorge und Mühe, und fürzen uns selber hinein in die Sorgen und in die Wohlslust dieses Lebens, und machen selber die graden Wege unseres Lebens so bunt und wirr. Kann's mit diesem unserem Berlieren und Vertiesen in die Welt und in das Leben nicht auch zu Viel werden, so daß dann Welt und Leben uns nicht mehr zu Christo führen, sondern von Christo reißen?

Gewiß, unser Text will uns warnen vor solchem zu tiefen Bersinken in das Leben, vor solchem Berlieren an die Welt, wenn er uns sagt, daß unsere Seele nicht einem Wege, einer Heerstraße gleichen durfe. Das ist ja die Natur einer heerstraße, daß sie der ganzen Welt angehört, und Jeder ber Lust hat seines Weges über sie dahin zieht. Da wird aber auch ihr Boben vertreten, daß kein hälmchen auf ihr

wachft; und weil fie unfruchtbar ift, gilt auch ihr Boben als werthlos. Rann's ein treffenberes Bilb geben von ber Seele eines Weltmenschen, von folder armen Menfchenfeele, die ber gangen Belt offen fteht, die fein Schlog vor ber Thur ihres Bergens bat, bag alle Dinge biefes Lebens und alle Leibenschaften ber Welt frei und ungehindert in fie hinein und burch fie hindurch ziehen mogen, die auch feine Bacht mehr über fich felber halt, bag ihre Schritte jeden Beg laufen und ihre bande fich in Alles mifchen obne Unterschied? Und in folder armen Menschenfeele, bie fo fortstürzt aus Bergnugen in Bergnugen ober fo fortgefchlepbt wird aus Arbeit in Arbeit, daß immer Gines bas Andere \_ verbrängt, die fold ein Tummelplag für taufend wiber= ftreitenbe Gefühle ift, bag immer Gines bas Andere aufhebt, - ba fann benn am Ende nichts Tieferes mehr Burgel faffen, ba gebt benn ber Ginn aus fur Alles mas nicht auf ber Dberfläche liegt, und fie läßt fich auf Richts mehr ein, was mehr als eine flüchtige Stunde verlangt. wird aber auch folche Menschenfeele an fich felber werthlos, weil fie ja leicht und leer und hohl und oberflächlich und an hundert Dinge verzettelt und zersplittert und in fich felber gerriffen wird. Db es folche arme Menschenseele geben ob vielleicht beine eigne Seele tagelang und stundenweise fo in die Welt verloren und von ber Welt hingenommen gewesen fei, bas magft bu bir felber fagen. Aber bas ift gewiß: wenn ber herr ben Saamen Seines Bortes ausstreut, und dies Wort fommt an eine Menschenfeele, die fold eine heerstrafe fur alle Dinge ber Belt ift, fo fann in folder Seele bas Bort feine Beimath finden. Da ift feine Zeit ihm nachzusinnen; ba ift feine Gebuld es in sich zu pflegen;

ba ift tein Ernft fich baran bingugeben; ba ift gar feine gefunde, frische Menschennatur mehr, um bas Wort aufgunehmen und in sich jum Leben zu bringen; ba ift vielmehr ber Auftand, ben bie Schrift mit bartem Worte nennt: "untuchtig jum Glauben"; und es wird ba fommen muffen, wie unfer Text fagt: Der Saame bes Bortes wird ba auf folde Menschenseele fallen, aber er wird nicht bis in ihr Berg tommen, er wird liegen bleiben auf ber Dberfläche foldes oberflächlichen Lebens; und bann werben bie Bogel, die "unter" bem himmel find, bie irbischen Machte, bie Dinge biefer Erbe, bie mancherlei von Gott zentfrembeten und Gott entfrembenben Gewalten biefes Lebens tommen, und fteblen ben Saamen bes Wortes Gottes wieder weg von folder Seele; es fommen bann bie leugnerischen Reben Die burch bie Belt geben, es fommen bie Zweifel bie von Lippe ju Lippe getragen werden, es tommen bie leichten und lofen verführerischen Gebanten bie alle luftiger als Buge und Glauben find, die alle fommen über folche gerftreute, ernftlofe Seele, und fteblen von ihr ben Caamen bes Bortes.

Da werden wir benn nicht irren, wenn wir uns als die erste Warnung und Weisung unseres Textes Das hinstellen: Wir sollen, damit mir tüchtig zum Glauben bleiben, damit wir nur vor allen Dingen unserer Seele nicht die natürliche Kraft und Frische rauben, die nothwendig ift, damit sie ein empfänglicher Boden für das Wort Christibleibe — wir sollen Wache vor der Thür unseres Herzens halten; wir sollen nicht Alles ohne Unterschied in unser herz hineinlassen, was die Welt hineinwerfen möchte; wir sollen uns nicht ohne Unterschied, in alle Weltdinge die sich uns

barbieten hineinfturgen, ohne erft forglich zu fragen, ob's auch unserer Seele wohl befomme; wir follen icon barüber achten, bag wir uns nicht in Allzuvieles verftriden, wir follen Maag halten in unferm Beltverfehr, Maag in ber Luft ber Belt, Maag in ber Traurigfeit ber Belt, Maag in bem Streben und Schaffen und Treiben biefer Belt. Und foll ich bafür ein paar einzelne Gefichtspuntte binftellen, wie fie Jebem nabe genug liegen, ber bas leben ber Menfchen und ihre Berirrungen anfieht, so mogen es biefe fein: 3br follt zuerft feinen Unterschied machen zwischen ben Dingen bes Lebens, follt fie nicht eintheilen in bebeutenbe und unbebeutenbe, und nicht fagen: biefe unbebeutenben Dinge\_ fonne man ichon an fich tommen und in feine Geele gieben laffen ohne Prüfung und Auswahl. Nichts ift unbedeutent. was ein Menfch in fein Berg nimmt; Alles was eingeht ju ber Seele, auch bas Kleinste und Flüchtigfte, wird eine Speise für die Geele, und übt eine Wirfung auf Die Seele, und läßt feinen Stempel gurud an ber Seele. Und unter ben Dingen, Die eines Menschen Seele fpeifen fonnen, ift auch manch Gift ber Bersuchung, von bem es gang gleich ift, ob man es in großen ober in kleinen Theilen empfangt; und nicht alle Wirfungen, die auf die Seele geschehen konnen, find Wirkungen ju ihrem Leben. Deshalb follt ihr vor jedem Dinge ber Belt, ebe ihr es bis an euer Berg laffet, erft mohl fragen, ob's auch ber Seele schabe; und wenn ihr bas fürchten mußtet, sollt ihr ibm bas Thor bes Bergens verschließen. Auch follt ibr euch nicht täuschen mit scheinbaren Grunden, follt nicht bloß fragen. ob die Dinge, die vor eure Thur tommen, an fich erlaubt ober an fich unerlaubt find, follt nicht meinen genug zu thun;

wenn ihr nur ben Dingen euch entzieht, bie an fich nicht erlaubt find. Es giebt viele folche Dinge im Leben, von benen man fagen tann, baß fie an fich gang harmlose, unschuldige, ungefährliche Dinge find; und boch wenn ihr fie in euer leben bineinnahmet bei eurer Art ju fein, bei eurer Seelenstimmung, murben fie euch ein Gift ber Bersuchung werben. Much tann bas verschieben an verschiebenen Tagen fein. Bas beute eurer Seele gang gefahrlos ift, bas mag ihr morgen ein Stud bes Bofen werben und ein Mittel bes Leichtsinns. Das ift bie Meinung bes Apostele, wenn er fagt: es ift Alles erlaubt, aber es frommt nicht Alles. Dies Wort follt ihr ju jeber Stunde por eure Seele ftellen, und mas euch nicht frommt, bas weiset ab vor ber Thur eures Bergens. Endlich follt ibr euch nicht an anderen Menschen meffen. Es fann fehr wohl Dinge geben, die ein anderer Mensch thun und barin leben fann, und fie find feiner Geele feineswege fcablich, fie find wohl gar ein wohlthätiger Reig feines Lebens. Aber wenn ich biefelben Dinge thate, ich, wie ich einmal bin, mich wurden fie bei meiner Schwäche faffen und wurden mich werfen, wohin ich nicht wollte. - Bas ihr nun aber in eure Seele laffen fonnt, und wie viel, wie weit und wie weit nicht ihr euch in die Welt vertiefen könnt, bag eure Seele nicht verberbt werbe, bas mußt ihr für euch felber an eurer eignen Geele erkennen; und nur Eine allgemeine Regel fann ich euch geben: Lagt Richts in euch hinein, bem ihr's anspurt, bag es euer Berg und eure Seele jum Stein und Fels machen mochte. Das eben führt ber berr in feinem zweiten Bilbe aus. Bir wollen es betrachten.

#### II.

Es ist klar, dadurch daß wir unsere Seele bewahren, damit sie uns nicht von der Welt verderbt und unfähig zum Glauben werde, dadurch sind wir noch nicht im Glauben; und es ist noch nicht genug, daß wir die Schule des Lebens, in welcher Gott uns zu Seinem Sohne erziehen und für das suchende und berufende Wort Desselben bereiten will, nur nicht mißbrauchen. Es wird darauf ankommen, daß wir sie auch recht gebrauchen. Und auch dazu hilft uns unser treue Gott im Leben, und auch dazu ermahnt uns die Schrift im Tert.

Es ift eine bekannte Sache, bag ohne Ausnahme jedes Ding, welches im Leben an uns tommt, unfer Berg anspricht, entweder ale Leid oder ale Luft; es giebt, ftreng genommen, gar feine gleichgültigen Sachen; es tragen fich freilich die einen leichter, und die anderen schwerer, aber fie legen fich alle an bas Berg, und schlagen es mit Beh, ober rufen es zur Freude, je nachdem ihre Urt ift. Sabt ihr wohl einmal nachgebacht, mas es mit diefer fo gang bekannten Sache auf fich bat? Meine Geliebten, bas ift ber Mund unseres Gottes an und; bas ift Seine Stimme, wie fie aus unferm leben beraus lodenb und brobend an uns beran fpricht; bas ift bie rechte Pflugschaar, mit ber Gott ben Aderboben unserer Seele aufbricht, und macht ihn weich, und macht ihn loder, bereit, empfänglich für Gein erlofenbes Bort, wie ein Gaemann feinen Ader gurichtet mit Pflug und Egge für bie Einfaat. Unfere Geele ift ber Boben, auf bem ber Saame bes Borte machfen und gebeihen foll; und ber allwiffende Gott weiß es, wie lange manches Menfchen Seele brach gelegen hat zu allen guten Dingen, wie

oftmals und wie lange unfere arme Seele solch ein harter, durrer, unfruchtbarer Boben gewesen ist und ist. Da kommt benn Gott baher mit Seiner Pflugschaar des Lebens; mit Segen und mit Sorgen, mit Güte und mit Ernst, mit Thränen der Schmerzen und der Freude, der Klagen und des Dankes bricht Er den dürren und harten Boden unseres Berzens auf; die bösen Tage sollen uns weich und sehnend nach der Gnade machen die in Christo ist, und die guten Tage sollen uns warm und vertrauend zu derselben Gnade machen, und beide sollen unsere schlasenden Geister erweden, und aufs merksam und hörend für das Wort dieser Gnade machen.

Aber ba tritt nun auch die zweite Warnung unseres Textes bingu, bag wir gegenüber folder Arbeit Gottes an unferer Bereitung für bas Wort und ben Glauben an bas Wort nicht follen ein Stein und Rele bleiben. Das Berg bes Menschen ift ein tropig und verzagt Ding, und nicht allzu leicht trifft es bie rechte Beife in feinem Leid und in feiner Luft fich recht an halten; bald thut's zu viel, verzagt im Leid, und überhebt fich in ber Luft; bald thut's zu wenig, vergift bes Leides, und dankt nicht in ber Luft. Es foll aber fo fein: Bir follen nicht ftumm und gleichgultig vorbeigeben, an feinem Leib, an feiner Luft bes Lebens; wir wollen nicht ben Schmerz bes Lebens in une betauben auf irgent eine Beife, fondern wir follen ibn redlich und ernftlich burchs fämpfen und burchtragen; und wir sollen auch nicht banklos im Leben vorübergeben, auch nicht an bem Rleinften, bas bes Danfes gegen ben treuen Geber alles Guten wefth ift; fondern mir follen es Alles in unfer Berg nehmen, ja; fo tief follen wir's zu Bergen nehmen, bag es lebenbig wirb im Mittelpunkt bes herzens, ba wo Gatt im bergen Seine

Stätte hat, und bag fich ba Etwas regt entweber wie ein Bittgebet ober wie ein Dankgebet jedes Mal. Darum follen wir aber auch nicht Mehr auf unser Berg laben, als es recht tief und lebendig burchleben mag: wir follen nach jedem geräufchvollen Tage eine fille Abendftunde, und nach jeder Beltwoche follen wir einen Sabbathtag halten, wo wir ftill in uns burchleben und burchbenfen, mas ber Tag und bie Boche gebracht haben, bis bas berg baran erfaßt und erweicht wird. Wir follen nicht fo burch ben Wechsel bes Lebens, aus Leib in Luft und aus lachen in Thranen fortfturgen, bag Gines bas Andere vergeffen macht, und Richts mehr einen Gindrud und eine nach oben giehende Birfung übt auf bie abgestumpfte und verfnöcherte Seele. Denn wo bas Berg nicht so vom Leben bereitet wurde, wo es also ein Fele bliebe, wie mochte fich's ba, wo nun ber Saame bes Wortes an baffelbe fommt, anders verhalten benn als Fels, und mas mare von foldem flumpfen, abgeftorbenen, felbft gegen Schmerz und Luft unempfindlich geworbenen Bergen andere ju erwarten, ale bag bas Bort ber fuchenben Beilandegnade von folder Felfenfeele abfiele unbemerft und ohne Wirfung? Anderer Seite follen wir aber auch nicht zu viel thun, und une nicht verlieren an biefe Schmergen und Freuden ber Welt. Es ift ein eignes Ding um Leib und Luft; recht gebraucht machen fie bas Berg weich und offen und bildfam, und falfch gebraucht machen fie's bart und verschloffen. Ihr fennt Alle folche an die Luft verlorne Menfchen, wie fie fo felbstfüchtig und eigennütig werben, nur für Das lebend und nach Dem ftrebend, mas ihnen jufagt und behagt und fie vergnügt und unterhalt und forbert, und wie hart solche Menschen alle Dinge und alle

Personen, bie nicht ihr und ju ihrem Rugen find, von ber band weisen können. Benn bas Bort ber suchenden Gottesgnabe an Golche fommt, ba fällt es ihnen erft leicht ju fo lange es Genug, Reig ber Unterhaltung, Stoff ber Rebe, Befühl ber Geligfeit, Schein bes Bewinns, verspricht; aber wie ber Text fagt, wenn bie Tage ber Unfechtung tommen, ober ber Buge, ober ber Prufung, wenn bas Wort fein zweischneidig Schwert herauskehrt, und gottliche Traurigkeit, Bufe, Selbstverleugnung forbert, ba fallen fie ab, benn ibr felbstfüchtiges und verzagtes Berg ift felfiger Ratur. Und wir fennen auch folde andere arme Menschenseelen, die, ver= graben in ihren fleinen Rummer und tägliche Noth, ihr Berg an bies fleine Leib ber Erbe verloren haben, und aller anderen Gebanken vergeffen über ber eitlen Beltforge. Benn bas Bort an Diese kommt, bie ftogen es ab mit verbittertem Gemuthe, weil fie feinen Glauben mehr für eine Gnabe und Bulfe in ihrem hart und vertrauenlos gewordenen Bergen haben.

Das ist also die erste Aufgabe, daß man sich im Leben überhaupt nur eine Seele und ein Herz bewahre; und der zweite Zwed ist der, daß man sich diese Seele im Leben bildsam und das Herz weich machen lasse. Aber ein weiches Herz, eben weil es ein empfänglicher Boden ist, ist ein gefährliches Ding; und es kommt nun um so viel mehr auf die britte Warnung des Tertes an. Wir wollen auch diese hören.

#### III.

Das Menschenherz ift ein begehrliches Ding; es will einen Gegenstand, ben es mit Liebe umfasse; es will einen

Schap, mit bem es sich fülle; es will ein Streben und Trachten, in welchem es sich fruchtbar erzeige. Diejenigen Menschen, beren Seele gleich dem Beerwege ist, mögen vielsleicht für ihr Berz solchen Schap nicht nöthig haben in ihrem zerstreuten Wesen; und Diejenigen, beren herz gleich bem Fels ist, mögen's auch nicht nöthig haben bei ihrer Stumpsheit und Härte. Aber die Berzen, welche sich die Lebendigseit und Frische bewahrt haben, und durch welche nun das Leben hindurch gegangen ist und hat sie weich und bildsam gemacht, solche Herzen brauchen einen Inhalt, einen Schap und eine Liebe. Und wenn solchem Herzen kein Inshalt geboten wird, so sucht es sich einen; und wenn ihm nicht der rechte und richtige Inhalt geboten wird, so sucht es sich einen falschen und verkehrten.

Darum warnt und unfer Text auch auf biefem Puntte und fagt uns, bag wir unfere Seele nicht follen gu einer Dornenpflangung werben laffen: und ber Ginn ber Barnung ift biefer: 3hr follt, wenn bas leben euer Berg wedt gur Bedürftigfeit, eurem Bergen bas Wort Gottes als ben rechten Schap, ale ben rechten Inhalt und bie rechte Speife geben. Berfagt ihr eurem Bergen in feiner Bedürftigfelt biefen Inhalt, biefe Fullung, fo wird eure Geele in ihrer Noth fich einen anbern Inhalt fuchen; fie wird fich bann gu bem Reichthum und zu ben Gutern biefes Lebens wenden; fie wird versuchen, ob fie in biefen Dingen, in irbifcher Liebe, in irbischer hoffnung, in bem Biffen und Konnen biefer Erbe, die Stillung ihres Bedürfnisses, die Befriedigung ihrer Leere finden fann, und biefe Dinge werben bann eingeben in die Seele, und werben auch machfen auf bem Boben eures Bergens, um fo muchernder, ale ber Boben eures Ber-

gens beburftig und weich ift. Aber fie werben bann machfen ju einem Dornengeftrupp, unter welchem bie Geele verkommt. Alle biese Guter ber Erbe find, bag wir fo fagen, erft Buter ber zweiten Orbnung. Sie follen uns ja auch am Bergen liegen; aber in ber zweiten Rammer unferes Bergens follen fie mobnen, nicht in ber erften, nicht auf bem Grunde unferer Seele, nicht in bem Mittelpuntte unferes Lebens, welcher allein unferem Gott und Geinem Worte gebort. Wenn biefe Ordnung verkehrt wird, wenn bie irbi= ichen Guter bie Stelle vertreten follen bes allerhöchsten Gutes, nemlich Gottes und Seines Wortes, ba entwickeln fie fofort ein bos und ichablich Befen. Benn bie irbifche Liebe benjenigen Raum unferes Bergens füllen foll, ber Gottes Liebe gebührt, ba wird fie fündlich; wenn die irdische Beisheit uns Erfas bieten foll für bie lautere Bahrbeit Gottes, bas ift ein trauriger Erfat; wenn bie Beftrebungen bieser Welt, und waren fie noch so ebel, an bie Stelle treten follen bes Trachtens nach ber Gerechtigkeit, bes Ringens nach ber Geligkeit, bas ift ewig verkehrte Orbnung. Und es fann nicht anders fommen bei folder verfehrten Ordnung, als bag ber göttliche Mensch in uns von dem irbischen übermuchert, und unsere Seele voll Unfraut wirb, unter welchem ber eble Saame erftidt.

Also — wenn die Schmerzen und Freuden dieses Lesbens die Seele weden zur Bedürftigkeit, und unser Herz ziehen, daß es nach einem Inhalt sucht, da gilt die dritte Regel: Bir sollen unserem Herzen treu und fleißig das Wort Gottes bieten. Wir wissen ja, wo es zu sinden ist: daß es gegeben wird in der heiligen Schrift, und am Alstare Gottes, und in der Predigt, in der schriftlichen und

in ber munblichen, in ber täglichen und in ber fonntägli= den, bie bie Beugen bes Wortes von ihm thun. Da follen wir unsere Seele mit eblem Saamen füllen. Und nicht Ein Mal, und nicht vereinzelt follen wir alfo thun, fonbern wo wir also eine Bunde an unserem Bergen fühlen, ba follen wir alsbald zur Sand fein mit dem Balfam bes gott= lichen Wortes; ober mo wir unsere Seele weich geworben befinden von irgend einer Trübfal bes Lebens, ba follen wir ohne Gaumen auf ben geloderten Ader bas Wort unferes Gottes pflangen; in jeber Stunde, in jebem Erlebnig, mo immer unfer Berg bedürftig wird, follen wir ihm bas Brod bes Lebens bieten, benn ba ift ja immer an uns unser Gott thätig gewesen mit Seiner Pflugschaar, und hat unsere Seele jugerichtet für bas Wort Seiner Gnabe. Und wenn wir ibm ba nicht biefen Saamen boten, fo wurde ein anderer Saame in die offene Seele fallen, ber feine Frucht bringt.

Wo ihr aber bas Wort Gottes in die Seele tragt in solcher bereiten Stunde, da werdet ihr benn auch unmittelbar an euch finden, was wir suchen, nemlich das in Christo Sein und den Glauben und das in Seiner Gemeinschaft Sein. Denn wo das Wort ist, da ist der herr Selber; der herr ist in Seinem Wort, und wenn das Wort in die Seele fommt, da zicht mit dem Wort der herr in die Seele, und schafft an ihr den Glauben, und weckt in ihr die Liebe, und giebt ihr ewige unsterbliche hoffnung. Es kommt unserer Seits nur auf Das an, was wir mit einander erswogen: daß wir unsere Seele nicht verderben und sie nicht untüchtig zum Glauben machen, daß wir durch die lockende und strasende Hand und Stimme, welche unser Gott aus dem Weh und der Lust unseres Lebens heraus nach uns

richtet, unser herz für Sein Wort erziehen und bereiten lassen, und daß wir dann in dies herz treu und fleißig den Saamen bes göttlichen Wortes tragen. Wer das thut, ber kommt unzweiselhaft zu Christo. Alles Andere wollen wir Ihm befehlen, der den Saamen des Wortes nicht bloß ausstreut, sondern auch in unsern herzen pflegt, und ja nach Seiner Barmherzigkeit auch uns aushelfen wird zu Seinem himmlischen Reiche. Amen.

### XXIV.

## Behalten am Sonntage Seragesimä, 1848.

herr, die Erbe ift voll Deiner Gute; lehre mich Deine Rechte. Deine Rechte find mein Lieb in dem hause meiner Ballfahrt. Amen.

Bater unfer u. f. w.

Der Text Luc. 8, 4—15 ist abgebruckt vor ber zwei und zwanzigsten Predigt.

Unser Text ist ein Wort, beibes ber Warnung und ber Freuden, es ist Straswort und frohe Botschaft, es ist Gesetz und Evangelium zugleich. Als wir zum letten Male über bas Wort redeten, haben wir es als ein Warnwort ge-nommen, und haben daraus unser Herz ermahnt, daß es ein gut Ackerland sein solle, und kein Weg, kein Fels, kein Unkrautgarten gegenüber dem Saemann, der den Saamen bes Wortes Gottes in die Menschenherzen streut. Wir wolslen das heute liegen lassen, wir wollen die andere Seite des Wortes heraussassen, wir wollen uns laben — ach, Gesliebte, wir werden sehen, wie noth es uns ist — wir wollen

uns aufrichten an ber frohen Botschaft, mit welcher ber Text ja anhebt: "es ging ein Säemann aus zu säen seinen Saamen; und ber Saame ist Gottes Wort".

Db bas Wort benen, bie es zuerft gehört haben, wie eine frohe Botschaft geflungen bat? ob es une anspricht wie eine frohe Botschaft? Meine Geliebten, wir lefen vom Altvater Jacob, ba er auf ber Flucht war und sich als einen Pilgrim auf Erben fühlte, bag er im Traum ben himmel offen fab, und eine Leiter reichte herunter, von bes himmels offener Pforte bis auf die Erbe berunter, an ber Leiter fliegen Engel auf und nieder, und trugen Worte Got= tes auf die Erbe berab, und trugen die Gebete ber Menfchen hinauf. Das mar ber Sehnsuchtstraum bes Menschen= bergens, bag ber himmel fich auf die Erde laffen, daß Gott unter ben Menschen und in ben Menschen wohnen moge. Aber Jahrhunderte flogen babin nach bem Traum Jacobs, und bem Traume tam feine Bahrheit, und ber Gehnsucht tam feine Erfüllung. Da - lesen wir weiter - faltete ein Prophet feine Sande, und betete: "o bag bie Simmel träufeln möchten von oben und bag bie Wolfen regnen möchten bie Gerechtigkeit"! Das mar ber Durft bes Menschenbergens, bas wie ein burres Aderland nach bem Thau bes himmele, nach ber Gnabe von oben lechzt und betet. Aber noch einmal fcmanben Jahrhunderte vorüber, und bem Gebet verzog fich bie Erfüllung. Da. als bie Zeit erfüllt mar. sprach ber Mund in unserm Text, und es mar eine frobe Botichaft, benn es mar bie Erfüllung für ben Gebn= fuchtstraum, und es mar bie Stillung für ben Durft bes Menschenbergens, als er sprach: es ging ein Gaemann aus, vom himmel ging er aus, und gur Erbe tam

er nieber, und nun gehen auf ber Erbe Gottes auch Gottes Saaten auf.

Beliebte, bas mar eine frobe Botichaft, und bas ift eine frohe Botschaft, und bas wird eine frohe Botschaft bleiben, fo lange bas Menschenleben noch flüchtig wie ein Traum ift, fo lange es noch verwelflich wie eine Blume ift, fo lange noch die Menschenleben mit Menschengrabern schließen; und so lange noch in bem Menschenleben an bie Freude ber Jammer grengt, fo lange noch trube Augen nach Troft ausschauen, fo lange noch belabene Gewiffen um Bergebung beten, fo lange noch mube Banbe, matte guge um Bulfe und um Rube feufgen - Geliebte, fo lange wirb's noch ein frohlich Wort fein: es ging ein Gaemann aus ju faen ben Saamen ewigen Lebens, ewigen Troftes, ewiger Rraft. Und ba foll's und nicht irren, wenn auch unter uns Taufenbe Nichts von folder Sehnsucht, von foldem Durfte miffen, und fo meinen, fie maren fich felber genug, fie konnten ihr Leben bauen auf eigenem Grund, und einer Onabe von oben, die fie fullte, brauchten fie nicht. giebt ja auch Rranke, bie nicht effen, aber ift's barum weniger mahr, bag ber Mensch bie Speise braucht, weil bie ihrer in ihrer Rrantheit nicht brauchen? und es giebt ja auch Stumpfe, bie ein verschloffenes Dhr für bie Schönheit ber Tone haben, aber find benn bie Tone weniger fcon, weil die fie nicht würdigen? Und wenn nun Etliche burch bas leben geben mit einem tobesfranken, verborrten, verengten Bergen, bas feinen Ginn und Durft mehr für Gott und himmel hat, ift's barum weniger mahr, bag bas gange Menschenherz und bas gange Menschenleben in jebem Vulsschlag und in jebem Schritt ein Durft nach Gott und

eine Sehnsucht nach bem himmel fei? Und barum foll's uns auch nicht irren, wenn folche Beisheit fich in eine neue faliche Lebre jusammenfaßt und spricht: es gebe fein Jenfeite, es gebe feinen Simmel, es gebe feinen Gott; bier auf ber Erbe, in bem Diesseits fei ber Mensch geboren, und hier ju leben, bier ju arbeiten, bier ju genießen, bas fei bes Menschen Riel. Wenn ber Taube spricht: es gebe feine Tone, find barum feine Tone? wenn ber Blinde fpricht: er febe fein Sonnenlicht, ift barum bas Sonnenlicht eine Luge? und wenn Jener Beisheit über bas Menichenleben binüber blidt mit ftumpfen, boblen, leeren Augen, und fiebt Nichts beraus, bort Nichts beraus, und fühlt fich Nichts beraus, ift's barum eine Luge, bag bas gange Menschenleben und bas gange Menfchenberg, bas gange Diesfeits, fei ein Beuge bes Jenfeits, fei ein Ruf nach Gott, unb ein Bug nach ber Gnabe, und ein Weg nach bem himmel? Co bag es benn auch nichts hilft, wenn folche Beisheit fich ereifert und schilt bie, bie bas Wort predigen von bem Saemann, ber vom himmel ausging, Gottes Saamen gu faen, foilt fie und fpricht: Das gerabe fei bas Schlechte am Christenthum, bag es bie Menschen auf ben himmel vertröfte, bag es fie auf bas Jenseits weise; bamit mache es bie Menschen lässig in ber Arbeit und verfummere ihnen ihren Genug und fiore fie im Diesfeits. Denen wollen wir antworten: Go lange ihr aus bem Menschenleben nicht ben Tob wegnehmen könnt, fo lange ihr aus bem Menschenauge nicht bie Thrane, und aus bem Menschenherzen nicht bas Beben, und aus tem Gemuthe nicht bie Reue, und aus unserm Thun nicht bas Studwerf wegnehmen konnt, ober fo lange ibr nicht über all die Abgrunde unseres Lebensweges

eine Brüde zu bauen wißt, über bie die Menschen in ben Trost und in den Frieden kommen, so lange ihr uns für alles dies nichts weiter zu sagen wißt, als wir sollen's vergessen und entbehren und uns nichts daraus machen — was nun doch einmal nicht geht — so lange laßt es uns, daß wir uns als an einer frohen Botschaft freuen an dem Wort: es ging ein Säemann aus, Gottes Saamen in die Welt zu streuen, und daß wir solch Wort nehmen und es predigen allen sehnsuchtsvollen Herzen und sagen: es reicht ein Arm aus den Wolken auf die Erde herunter; es giebt eine Wirstung aus dem Jenseits herunter auf das Diesseits; es neigt sich der himmel zur Erde nieder, und befruchtet diese; es waltet eine Hand aus dem Himmel in die Erde herab, und reicht der Erde des himmels Güter.

Und biese Sand - sehen wir weiter unser Wort an biese hand ift eines Saemannes, eines Mannes hand, ift bie lebendige Sand eines Lebendigen! Wer hatte bas je geleugnet, bag nicht eine höhere unfichtbare Macht unfer Leben bestimme? Aber wir reben gerne vom Schidfal, wir reben von Bestimmung, wir reben, wenn's hoch tommt, won Borfebung. Geliebte, wer hat in unfere Chriftenwelt folche heidnische Worte hineingeworfen ? und wer hat unferer Chriftens junge gelehrt, bes lebendigen Gottes ju fcmeigen und ju reben vom Schidfal? Die Schrift weiß Nichts von einem Schidfal, fie tennt bas Wort gar nicht, fie bat bie Borftellung gar nicht von folder finftern Macht bes Berhängniffes, bie über Erde und Menschen waltete mit ihrer talten, eisernen Bestimmung, die ben Einen erhöbe und ben Andern unterbrudte, ben Einen betrübte und ben Andern erfreute nach brer Willführ, und am Ende boch Alle jufammentrate unter

ibren eisernen Rugen. Go weiß bie Schrift auch Richts von einer Borfebung; fie bat bas Wort gar nicht. Bohl aber weiß bie Schrift von einem Gott, ber für uns fieht und für uns forgt, von einem Gott, ber in Seinem Bergen voll Liebe und Gute bestimmt, und ber mit Geiner treuen hand uns schickt, mas Seine Gnabe uns bestimmt. Und von biesem Gott zeugt die Schrift, bag Er fei ein lebendiger Gott, ber Augen babe unfere Roth ju feben, und ein Berg um fie ju fühlen, und eine Sand um in ihr zu helfen. Und noch weiter zeugt die Schrift, daß ber lebendige Gott habe einen lebenbigen Sohn, ber vom himmel gefommen und ein Mensch geworden fei, und burch biefen Geinen Gobn gebe Er uns Seine Gaben; ber ift ber Saemann unseres Textes. Meine Geliebten, wir wollen boch nie wieber reben vom Schidfal und von Bestimmung und von Borfehung, weil bas fo falt und troftlos if. Condern weil bas fo tröftlich, fo warm und fo lieblich ift, wollen wir reben und une freuen nach bem Bort: es ging ein Gaemann aus, ein lebenbiger Gobn bes lebendigen Gottes in lebendiger Menschengestalt, mit Augen wie die unsern, in die wir bliden, mit Dhren, Die unserer Worte Laut verfteben, mit einem Bergen wie bas unfere, bas mit une weinen und fich freuen mag, um ben bim= mel auf die Erde und bas Jenseits in bas Diesseits zu pflanzen.

Denn Er kommt ja — haben wir nur wieder unser Wort im Sinne — Er kommt ja nicht mit leeren händen; Er kommt ja als der Säemann, und Sein Saame ift das Wort Gottes — basselbige Wort Gottes, das am Anfang sprach: es werde Licht, und das auch zu den kleinen Mensschenherzen spricht: es werde Licht; dasselbige Wort Gottes, das alle geschaffenen Dinge hält und trägt, und das auch

beiner Seele Rele ift, barauf fie flebt, und ibr Stab bar= an fie geht; baffelbige Wort Gottes, bas als ber ewige Lebensobem burch bie Schöpfung maltet, und bas auch wieber burch beine kleine Seele balb mild binburchbaucht wie Friedenshauch, balb icharf hindurchichneibet wie Richterspruch, bald hell hindurch leuchtet wie Geistesblig; baffelbige Wort Bottes, aus welchem bas Größte und bas Rleinfte, aus welchem Leib und Seele leben, baffelbige Wort ift bem Gae= mann Sein Saame. Denn Er faet es, bas Bort Gottes, mit Seiner Saemannsband über bie weite Erbe: Er faat es mit Seinen Prophetenlippen aller Belt; Er pflangt es in bein Gemuth binein, und pflegt barin bes garten Reims, läßt ihn grunen unter bem Thau Seiner Gnabe, läßt ibn erwarmen in bem Sonnenftrahl Seines Lichts, ba erwacht er und die Seele wachft mit, und wird eine Pflanze ihres Gottes. Und Er ftreut es, bies Bort Gottes, in unsere Berfe, fo werben fie fruchtbar; Er ftreut es in unfere Borte, fo werben fie mabrhaft; Er ftreut es unter unfere Ruge, fo werben fie ficher; Er ftreut es in unfere Bergen, fo merben fie felig; Er ftreut es in unfere Gemuther, fo merben fie warm; Er ftreut es in die Graber unferer Tobten, fo ruben fie in ber hoffnung; Er ftreut es in unsern Rummer, fo wird er ftille; Er ftreut es in unsere Gunben, so werben fie beilig; benn es ift ja Gottes lebenbiges und lebenbig= machenbes Bort, bas ber Gaemann faet, und barum eben find wir froblich über ber Botichaft: es ging ein Gaemann aus zu faen feinen emigen Saamen.

Ober ware bas fein Grund fröhlich zu sein? ware:es wahr, bag ber Mensch Richts sein sollte und Nichts sein könnte als eine Erdenpflanze? bag es genug ware, wenn

er nur ausbachte, was biefes leben ihm zu rathen aufgiebt, wenn er nur fertig ichaffte, mas ber Tag ibm gebietet, wenn er nur ausgoffe, was die Welt ihm zuwirft? fo dag wir benn feines Gaemanns branchten, ber vom Simmel fame, Pflangen Gottes aus uns ju machen? Da mare bie Erbe mehr als bie Menschheit, und ber Boben unter unfern Rugen ware ebler ale ber Menfch, ber barauf manbelt. Trägt boch bie Erbe, fich felber überlaffen, nur wildes Geftruppe und Unfraut und Dornen aus! es muß erft ber Menich barüber kommen und bauen bie Erde, und pflanzen und faen; und bann muß noch Gott barüber tommen und laffen Seine Wolfen barüber regnen und Seine Sonne barüber icheinen: bann erft wird die Erbe ein iconer Garten und ber Boben ein Saatfeld. Und die Denschbeit, Die weit eblere, follte ihre ewigen Bluthen treiben, follte ibre ewige Frucht reifen konnen, phne himmelsthau und ohne Gotteslicht! Es muß wohl über die Menschheit, daß fie nicht fich felbst überlaffen auch nur Dornen, wild Gestrupp und Unfraut trage, es muß wohl über uns einzelne Menschen, bag wir nicht taub an Bluthen, oder an Aesten ohne Früchte blieben, es muß wohl wie über bie Erde ber Menich, so auch über uns ein boberer Gaes mann fommen von oben her, und bauen une, und ziehen une, bag wir ein Garten Gottes werben; und bas ift ber Sinn ber froben Botichaft: es ging ein Gaemann aus ju faen lebenfchaffenben, befruchtenben, ewigen Saamen.

Und biefer Saemann — nehmen wir auch bas noch aus unferm Wort — Er faet mit großer Treue burch bie ganze Welt. Er macht keinen Unterschied in der Art bes Bobens, Er faet über Beg und Dornen, über Fels und Flur, faet immer auf hoffnung auf alle Bergen, ob Er ihrer Etliche gu

Pflangen Gottes giebe. Er macht auch feinen Unterschied im himmelestrich: Er faet Sein felig Bort boch oben, wo bie Erbe im Gife ftarrt, und auf ber Erbe Gurtel faet Er auch; es ift fein Bolt aus Seiner treuen but geschieben, und in jedem Bolfe weiß Er eigne icone Bluthen nach Candesart. nach Boltesfinn zu treiben. Er macht auch feinen Unterschied zwischen Thal und Sugel, und über boch und Riebria. am Throne und am Bettlerhaus faet Er Seinen Saamen, und 3hm gilt's gleich, ob's bort Worte und Gebanfen, bie bie Belt bewegen, ob's bier ein innig Bater unfer hervortreibt, wenn's nur Pflange Gottes ift. Roch macht Er Unterschied in Zeit und Stunden: Er faet aus Jahr in Jahr, und Tag und Racht, im Binter und im Sommer, Er faet bir Sein felig Wort in beine Freude, und in bein Leid, in bein Barten und in beine Rube, in beinen Ernft und in bein Spiel binein, Er ift ber Saemann ohne Rube und ohne Raft. Sieb und es gelingt 3hm auch mit Geiner Gaemannsarbeit. Es schabet nicht, ob auch eines ober zwei Seiner eblen Rorner in ben Weg fallen wenn Er faet, und ob die Menichen, die im Leben immer auf bem Bege find, bie unftaten, jagenben Menschen, die feine Rube haben jum Nachfinnen, feine Sammlung fich zu vertiefen, und barum auch fein Berg mehr um au fühlen und fein Dhr mehr um gu boren - ob folche Menschen baber schreiten, und treten ben Reim Seines eblen Saamens unter bie Zuge. Es tommen bann bie Bogel unter bem himmel baber, und tragen die Rörner weiter an einen beffern Ort: es fommen bann bie Lafterung baber und ber Biderkand und ber Spott, und greifen bie verlornen Rorner Seines Bortes auf; aber indem fie fie leugnen, predigen fie fie bod, und indem fie widersprechen, verbreiten fie fie bod.

tragen fie weiter an einen beffern Ort. Darum schabet's auch nicht, wenn Seine eblen Worte auf bie Relfen fallen, auf bie felfenharten, felfenglatten Bergen, von benen Alles beruntergleitet, alle Beimsuchung und alle Segnung, alle Barnung und alle Lodung, und auch all' Gotteswort. Aber fällt's berunter, fo fällt's boch, wie ber Regen von bem Felsen, in bas Thal herunter, in bie baneben ftehenben Bergen, bie nicht fo boch und nicht fo fart, aber barum auch nicht fo hart und nicht so glatt find, und ba in ben weichen, thranenfeuchten Bergen, in ben Bergen bes Thales, auf bie bie harten Felsen bruden, aber bie barum auch fo warm und fo tief find, ba tragt bann Sein Bort auch wieber bie taufenbfache Frucht. Und es schabet nicht, sagen wir weiter, wenn bas Wort in bas Menschenleben fällt, und regt ben Boben auf, und es ichieft nun neben ben Saaten Gottes auch noch wild Gestrupp und Dornen und Unfraut auf. Lag bas Unfraut; und ob's auch bie und ba ben eblen Saamen übermuchert und erstidt, lag bas Unfraut. Denn Unfrautsaame ift Erbensaame, ber wird vergeben. Aber bes Saemanns Saame ift Gottes eignes Bort, bas wirb ewiglich bestehen; es schabet ihm Nichts.

Und das ist auch eine fröhliche Botschaft. Wenn wir diese Zeit ansehen, die groß ist im Ausreuten, aber sie ist klein im Pflanzen, die so fleißig ist im Niederbrechen, und so träge zum Bau, die so eilig ist fortzukommen, aber nun auch kein Vertiesen mehr hat und kein Besinnen, und kein Insichgehen — wäre und da nicht zuweilen die Furcht gestommen, als sei in dieser Zeit Alles Weg, Alles Fels geworden, und des fruchtbaren Landes für den Saamen des Wortes sei nur ein enger Raum geblieben? oder wer wäre

ba nicht erschroden in seinem Bergen, ob nicht bie bichten Dornen, die in biefer Welt aufschießen, die Saaten ber falschen Beisheit, die in ihr gefaet find, ob die nicht einmal zusammenwachsen möchten zu einem Unkrautwalb, ber ben Saamen bes Wortes übermuchert? ob nicht bie Bache wilden Baffere, bie von ben Felemanben biefer Beit berunterfturgen: fich einmal jufammenthun mochten ju einem reißenben Balbftrom und spulen die Kirche Gottes, Seine niebere Sutte, bie Er Sich im Thal ber Welt gebaut, hinweg, und mit ihr freilich auch alle Bildung und alle Gefittung, bie aus 3hm erwuche? Und laffen wir die Zeit, und sehen wir bas Menfchenherz, unser Berg an: Wer bas Menschenherz fennt, wie's ftunbenweise ein Unbered ift, wie's feine Felfenftunben bat, wo fein Einbrud barauf geschieht, wie's feine unruhigen Stunden hat, mo's wie die landftrage ift und alle Gedanten und alle Luft und alle Regungen gieben ohne Babl barüber bin, wo's voll Dornensaamen ift und Unfrautfrüchte aus= trägt, v Geliebte, wer hatte nicht ein Mal für fein eignes Berg gefürchtet, bag bie Bucht bes Berrn nicht an ihm hafte; und Sein Wort nicht an ihm fruchte, und Seine Gnabe nicht an ihm bleibe! — Aber wenn wir fo fagen von unferer Zeit und von unserem Bergen, ba wollen wir uns troften an ber froben Botichaft: "es ging ein Gaemann aus ju faen feinen Gaamen". Es faet noch ein Anderer in bie Belt hinein, ale ber Belt Kinder, und es faet noch ein Anderer auf unfer Berg, ale bas Geluft unferer Schmachheit; und ber Saame biefes anbern Saemanns ift Gottes Wort. bas emiglich bleibet. Amen.

## XXV.

## Gehalten am Sonntage Quinquagefimä, 1847.

Sende Dein Licht und Deine Wahrheit, daß fie mich leiten, und bringen zu Deinem heiligen Berge und zu Deiner Bohnung, daß ich hineingehe zum Altar Gottes. Amen. Bater unfer u. s. w.

#### Zert:

Luc. 18, 31—43: "Er nahm aber zu Sich die Zwölse, und sprach zu ihnen: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, und es wird Alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn Er wird überantwortet werden den Heiden; und Er wird verspottet, und geschmähet, und verspeiet werden; und sie werden Ihn gescheln und tödten; und am dritten Tage wird Er wieder auserstehen. Sie aber vernahmen der Keines, und die Rede war ihnen verdorgen, und wusten nicht, was das gesagt war. Es geschah aber, da Er nahe zu Jericho tam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Da er aber hörte das Bolt, das durchhin ging, sorsche er was das wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Razgareth ginge vorüber. Und er rief und sprach: Jesu, Du

Sohn Davids, erbarme Dich meiner. Die aber vorne an gingen, bedrohten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner! Jesus aber stand stille und hieß ihn zu Sich führen. Da sie ihn aber nahe bei Ihn brachten, fragte Er ihn und sprach: Was willst du, daß Ich dir thun soll? Er sprach: Here, daß ich sehen möge. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend; bein Glaube hat dir geholsen. Und alsvald ward er sehend, und solgte Ihm nach, und pries Gott. Und alles Bolt, das Solches sah, lobte Gott."

مَوَيُونِ فِي الرَّامِ المُعَادِّ الجِرَافِي <del>مُستَنِينِ مِنْ</del>

Unser herr "nahm ju Gich bie 3wolfe". In einer traulichen Stunde, ehe Er Seinen letten Bang antrat nach Jerusalem und nach Golgatha, jog Er fie noch einmal enger und fester an Sich, und fagte ihnen die Gefchide biefes Ganges und beren Bedeutung. Dies Bort ber heimlichften Stunde haben wir in unferm Texte vor und; und mit bem Borte - fo merben wir biefe Stunde zu verftehen haben will ber herr auch uns ju Gich nehmen gleich ben 3mbl= fen, will une, Seine Gemeinbe, enger um Sich fammeln, und wir follen une fester im Gemuthe an 3hn fcbliegen, bamit wir in ben folgenden Tagen mit 3hm ziehen nach Jerusalem und nach Golgatha. Um nachften Mittwoch werben wir ben Anfang ber Fastenzeit haben, und am nächsten Sonntag ben ersten Fastensonntag; und von ba an zieht fich bie Reihe ber Faftensonntage, bis ber Charfreitag hinüberblidt in ben Oftermorgen. Bor biefe Fastensonntage nun tritt unser Text; er will bie Einleitung fein in biefe Rirchenzeit, er will bas Borwort sein zu allen ben Borten göttlicher Schrift und beiliger Geschichte, welche biefe Rirdenzeit uns bieten wird;

und Oreierlei, so viel ich sehe, will er und vorhalten: Zuerst will er und erinnern, was diese Fastenzeit und zeigen, vor unsere Augen malen soll; weiter will er und sagen, warum, zu welchem Ziel und Zwed, und zu welcher Wirkung an und sie biese Bilber und Geschichten vor unsere Seele führen soll; und endlich will er und ermahnen, wie wir diesen Worten und Geschichten ber Fastenzeit unser Gemüth öffnen und unser Herz hinhalten sollen, auf daß jene ihre Wirskung an und erfolge.

Das ift ber heilfame Wille biefes Textes an und. Wir werben bas Zweite tiefer burchbenken muffen, und sorglich werben wir uns fragen muffen nach bem Dritten, aber für bas

I.

Erfte wird es genug sein an einem Blide in ben Text und an einer furgen Erinnerung; ba werben wir bald wissen, was biese kommenden Tage uns zeigen sollen. Unfer Text fagt es geradezu: wir follen ben herrn feben binauf gen Berufalem geben, und wie Er überantwortet, und verspottet, und gegeißelt und getöbtet ift. Es ift bie Leibensgeschichte unseres herrn, es ift bas Bilb bes bulbenben, für bie Belt leibenden, für uns fterbenden Beilands, bes lammes Gottes bas ber Belt Gunben tragt, was biefe Fastengottesblenfte vor unsere Augen führen sollen. Aber - bas ift mohl zu merken — es ift nicht bas Bilb bes leibenben Beilanbs allein. Unfer Text fährt fort: "und am britten Tage wird Er wieder auferstehen." Es tommt nach ber Paffions= geit ein Ofterfeft, und bie belle frobliche Morgensonne bes Oftertages foll ihre Strahlen immer schon gurud in biefe Tage ber Passionszeit werfen, gerade wie ber Berr zugleich

mit Seinem Tobe auch Sein Auferstehen vorausgefant bat. Ja, und noch Eine, bas nicht fo befannt ift, follen wir bennoch nicht vergeffen: Wir lefen und predigen ja in biefen tommenden Gottesbienften bie Leibensgeschichte : bes herrn nach unferer firchlichen Gewohnheit, aber baneben bat boch noch jeber bieser Sonntage auch seinen Text aus bem Evangelium; und wenn ihr bie Reihe biefer Evangelien burchsehet, fo ergablen fie euch, wie ber Berr versucht mart, und wie Er befeindet marb, und wie Er verflagt marb bes Bundes mit bem Argen und feinen :bbfen Machten; aber augleich erzählen fie euch auch, wie Er Sieger blieb in aller Bersuchung, wie Er Gich gereinigt von aller Berflagung, wie Er von allen bofen Machten unverworren und ihr Bezwinger gewesen, und in allem Bebrud ber Belt und in aller Niedrigfeit boch ber Gine geblieben ift, ber alle Armen ber Welt fpeifen und reich machen fann. Da haben wir's benn, mas mir in unferer Betrachtung: jufammenfaffen und nicht auseinander reißen sollen in ben tommenden Tagen: es ift ber Rampf und ber Sieg bes herrn, es ift Sein Dib und Gein Auferfteben, Geine Riedrigfeit und Geine Berrlichkeit, Seine Knechtsgestalt und Seine Glorie; bas Alles jufammen, wie fich's offenbart bat in Allem, was bem Berrn in Seinen letten Tagen geschah zwischen Gethsemane und Emmahus, wollen bie nächften Gottesbienfte in ihren Borten und Geschichten vor unsere Seele führen.

Π.

Aber find bas nur Geschichten und nichts weiter? bag ber Berr gestorben und auferstanden ift, und wie es geschehen ift, sind bas bloge historien, bloge Ergablungen von lange vergangenen Dingen, die man fich wieder und wieder ergablt und bort zur Rurzweil, aber die uns wenig fummern, und an benen une Richts liegt, benn fie find bamals geicheben und wir leben beute? Es baben wohl Etliche in unfeen Tagen flug zu reben gemeint und haben gefagt: bas fet eine gleichgültige Sache, ob ber Berr Chriftus geftorben und auferftanden und gen himmel gefahren fei, und ob bas fo gefchehen fei, wie's une ergablt wird, ober ob bas andere, ober ob's gar nicht geschehen sei; wir behielten ja boch ims mer Geine Lehre und Gein Bort und Geine Bahrheit, Die wir einmal hatten; und auf biese Lehre bes herrn tomme es am Enbe boch nur an und nicht auf die Geschichte. unser herr Gelbft ift gar anderer Meinung, benn Er fagt uns im Tert: "Gebet, wir geben binauf nach Jerusalem"; wir follen ansehen mit ben Augen unseres Gemuthe, wie ber herr nach Jerusalem geht um zu leiden und aufzustehen, und amar fo follen wir biefe Geschichten anseben, als erlebten wir fie mit, als gingen wir mit von Gethsemane nach Ems mabus, fo bag biefe Geschichten in unser Leben hineinmachs fen und unfere Geschichte werben, und fo bag wir auf ben Boben biefer Geschichte unfer Leben grunden und bauen. Es wird also heute bie Stunde sein, wo wir uns Das werben flar machen muffen: bag gerade biefe Befchichten Chrifti, biefe Thaten Gottes burch Chriftum und an Chrifto geschehen ber Grund find unferes Glaubens und unferer Seligfeit, bag 3. B. ber Tod Chrifti und bie Tilgung unserer Gunben, und baß bie Auferftehung Chrifti uns bie Schöpfung eines neuen Lebens ift, und bag es gar feine Erlofung, gar feine Gun= benvergebung und feine Beiligung, gar feinen Frieden, Troft und Leben gabe, weder für uns, noch für bie gange Welt,

wenn nicht Christus bort auf Golgatha gestorben und bort im Garten bes Joseph auferstanden wäre. Da aber wirkt bu, liebe Gemeinde, mir erlauben muffen, daß ich einmal recht lehrhaft rede; und ich bitte Gott recht, daß Er's mit gebe klar und einfach und dem Geringsten verständlich zu sprechen in so großer Sache. Ich will's aber so versuchen:

Alles was Religion beißt, Alles was wir Frommfein nennen, bas besteht im Grunde barin, bag ein Menfch fich brei Fragen thut, und bag er fich auf biefe brei Fragen bie Antwort fucht. Zuerft macht ber Mensch auf aus bem Erbentraum, hebt einmal fein Saupt aus bem Staube nach oben, jum himmel, ju feinem Gott auf, und thut fich bie erfte Frage, die alle Frommigkeit anfangende Frage: Bie foll ein Mensch zu seinem Gott fteben? wie foll ich zu meinem Gott fteben? Aber bas ift eine Frage, bie ben Menschen gleich weiter treibt; wer sich je einmal mit rechter Aufrichtigkeit feines Bergens gefragt bat, wie er ju feinem Gott fteben folle, ben hat biefe Frage fogleich weiter auf fich felber geführt, bag er fich felbft angeseben, fich gemeffen und gewogen, und an fich bie zweite Frage gethan bat: Stehe ich, ich mit meinem leben und mit meinen Thaten und mit meinem Befen nun fo gu Gott und vor Gott, wie ich au 3hm fteben foll? Und, meine Brüber, vor biefer Frage, mo fie je in Gewissenhaftigkeit bes Bergens gethan warb, ift nie ein Menschenhaupt aufgerichtet, ift nie ein Menschenknie ungebeugt, ift nie ein Menschenberg ungebrochen geblieben, fondern biefe Frage faßt ben Menfchen bei feinem flopfenben Gemiffen, und reift ihn weiter ju ber britten Sauptfrage: Wenn ich mir nun fagen muß, bag ich ju meinem Gott nicht fo wie ich follte ftebe, wie ift's au

machen und ju fchaffen, bag ich wieber in ben rechten Stanb au meinem Gott tomme? Und mit ber Frage fiebt ber Menfc nach zwei Seiten: er fiebt bamit zurud in fein vergangenes Leben, er fieht feine abgewichenen Wege, feine ungerechten Berte, feine aufgebaufte Soulb an, und fragt fic, wie bas boch moge getilget und weggewaschen, gefühnt und vergeben werben. Da fragt ber Menfch nach ber Guhne, wie bie ju beschaffen, wie es ju machen fei, bag Gott feiner Schuld vergeffe; ba fragt er nach bem Opfer, wie bas ju bringen und zu beschaffen fei, daß Gott wieder gnabig werbe. Anderer Seits fieht der Menfch mit der Frage seine Bufunft an, wie's boch ju machen fei, bag er nun fortan nicht wiederum verirre, fonbern an des himmlischen Baters Bergen und Sand und auf Geinen Wegen behalten bleibe, und einen neuen Gehorfam erzeige. Da fragt ber Menfc nach ben neuen Rraften, nach ben neuen Machten, wo beren Quell fei, bag er bie Tüchtigkeit ju einem neuen Leben baraus schöpfen moge. Ober bag wir bie lette Frage noch beffer und voller fo faffen: Wenn ich mir nun fagen muß, bag ich nicht fo bin, wie ich vor Gott fein follte, wie ift's ju machen und ju fchaffen, bag ich mit meinem Gott verfohnt werbe um meines gewesenen Lebens willen, und bag ich in Gott behalten und geheiligt werbe für mein fünftiges Leben? Das find bie brei Fragen, bas find die brei Puntte, bas find bie brei Aufgaben, an benen alle frommen Befühle bes Menschenherzens hangen, und auf welche alle frommen Bebanten ber Menschen bie Antwort suchen. Alle anberen Glaubensfragen und alle anderen Glaubensgebanten ber Menschen führen immer lettlich auf biese brei Grundfragen jurud.

Aber wie finden wir nun auf biefe brei Fragen bie Antwort, bie gewiffe, die bas Berg fest machanbe, bie bem Bergen belfenbe Untwort? Bir wollen vorüber geben an ber erften und an ber ameiten Arage. Es man einmal aus gegeben sein, bag ber Mensch fich felber Austunft barüber geben tonne, wie er ju feinem Gott fteben folle. Bir mollen's einmal gelten laffen, bag bazu noch genug Licht ber Natur in bem Menschen sei, obgleich wir gewißlich auch nicht fo gut bamit jurecht famen, wenn's une Gott nicht fund gethan batte unter ben Donnern von Sinai, und menn nicht bie beiligen gebn Gebote Gottes vor unfern Augen gewesen maren von Jugend auf. Ebenfo wollen wir fagen: Benn ein Mensch wiffen will, wie er benn nun au feinem Gott ftebe, so mag er in fein Gewiffen bineinseben und mag fich ba bie Antwort felber finden. Aber gar andere fieht's nun boch mit ber britten Krage: Bas ift zu thun, wenn wir nicht recht ju Gott fteben, bag wir wieber ju Gott in ben rechten Stand tommen und bag wir in Gott bleiben? Da gilt's nicht blog, bag Etwas von und erfannt und gemußt; fonbern bag Etwas gewirkt, bag Etwas an und gewirkt werbe. Der meinft bu, bag Gebanten folde Dinge an uns thun tounten? Mein Bruder, lege beine Sand auf bein Berg, auf bein von mander Schuld belabenes, auf bein von mander Strafe bes Rummers getroffenes berg und frage bich; Meinft bu, bag bie fleinfte Berfehlung beines früheren Lebens fonnte ungeschehen gemacht und hinweggenommen werben von einem Gebanten? meinft bu, bag bie fleinfte Thrane, bie wirflich aus einem Rif in beinem bergen tam, fonnte binweagewischt werben von einem Gebanten? von einem Gebanten, ber eben nichts mare ale ein Gebante beines Rupfes,

ber nicht einen Grund und eine Rraft in einer That, in einer Birklichkeit batte? Rein gewiß, pure Gebanken machen tein beflectes Gewissen rein, und machen fein muns bes Berg beil; ba gilt es Werke, ba gilt es Thaten an uns, ba gilt es, baß Sünd und Schuld von uns mit ber That binweggeschafft, und bag eine neue Gerechtigkeit sammt einem neuen Frieden uns fraftig angeschafft werbe. Darum haben auch von je ber immer nur einzelne wenige Menschen gewahnt und gehofft, bag fie fich bas munde Ber; beilen fonnten burch Gebanken und burch ber Gebanken funftlichen Bau. Aber bie meiften Menschen haben immer gefucht nach reinigenden Werken und nach Thaten ber Berföhnung und ber Guhne. Sieh in bie Wölfer ber Menschen, fieh in bas armfte, gefuntenfte Beibenvolt binein: fie baben alle ihrem Gott Opfer gebracht, blutige, ber hoffnung bag fie ben ftrafenden Ernft ihres Gottes ftillen möchten; fie baben bie Früchte ihres Rleifies und die Erftlinge ihrer Arbeit vor ihren Gott getragen, in bem Bunfche, baf fie auf's Reue feine buld gewinnen möchten; fie haben fich gewaschen am Morgen und am Abend leiblich, ale wollten fie ihre Seele rein waschen, und was bes Gebrauchs mehr gewesen ift. Freilich fann bas Alles une nur fo Biel lehren, es fei eine allge= mein erfannte und fich aufbrangende Roth fur bas Den= schenherz um ein Wert fühnenben Opfere und um eine Reinigung mit ber That. Gewiß werben wir bier wohl Alle an bas Wort ber Schrift erinnert, bas im Briefe an bie Ebraer fteht: "es ift unmöglich burch ber Bode und ber Ralber Blut Gunde wegzunehmen"; und wir fegen hinzu: es ift ebenfo unmöglich, gefchebene Berfehlung gut ju machen burch Reue und Leibthunlaffen, benn tein Thranenfee mafcht

wieder hinweg, mas einmal gefchehen ift; und es ift eben fo unmöglich, unfer bisberiges unvollfommenes Befen ungeschehen zu machen burch einen fünftigen beffern Beberfam, benn ob's auch von une abhinge nun von beute an recht vollkommen ju fein, boch bliebe ja immer noch fteben mas einmal gewesen ift. Ja wir geben noch weiter und bekennen: Es ift überhaupt unmöglich, daß ber Denich burch feine eigenen Thaten und Werte feine Schuld fühne und eine neue Beiligfeit gewinne. Bir werfen getroft alle bie Rruden weg, mit benen fich bie Menschen burch bas leben belfen, und halten und die flare Bahrheit vor: Es ift unmöglich, bag ein Mensch fich selbst erlose; ein Mensch fann tein Opfer bringen für feine gethane Berfehlung, benn er bat nichts, bas er nicht boch Gott schuldig ware; und ein Mensch fann nicht Berbienft vor Gott erwerben, benn er ift alle Tugend und Gute von felber schulbig; sonbern wenn eine Gubne geschehen und eine Bergebung werden foll fur unfere Gunde, fo muß fie werben burch eine That Gottes, bie Frieben macht; und wenn ein neues leben mit uns werben foll, fo muß es une burch ben Gott, ber alles Lebens Quell und ewiger Born ift, bereitet werben burch eine That, welche und biefen Lebensquell öffnet und feine lebendigen Baffer in unsere Seele hineingießt. Bo ift nun diese That Gottes? wo ift dies unfere gesammelte Schuld fühnende Opfer gebracht? wo ift biefer Duell eines neuen heiligen Lebens uns geöffnet? mo ift biese selige That Gottes geschehen, welche uns die Frage loft, wie wir wieder ju Gott tommen?

D bu theure Gemeinbe, die bu in Christi Tob getauft, bie bu um Sein Kreuz gesammelt, die bu aus Seinem Grab geboren, die bu von und mit Ihm aus bem Tobe an

bas Leben und aus ber Finfterniß an bas Licht geführt bift, fieb, bier ift ber Reichthum beines Schapes, bier ift bas beiligfte Gut beines Befiges, bier ift ber Punft, wo bein Glaube und bein Christenthum allein unter allen Glaubensweisen ber Menschen auf bie schwere Frage bir Antwort giebt, und barauf antwortet nicht mit Menschengebanten, auch nicht mit Menschenwerken, mit selbsterfundenen Menschenwerken, sondern mit wirklichen Thaten bes lebendigen Gottes, Die Er gethan bat von Anfang ber Welt ber, um bas Rathfel ber Menschbeit, wie fie wieder ju Gott fame, mit ber That und in ber Babrheit zu lofen. D lag mir's, nicht bag ich Dich lehre, nur bag ich Dich erinnere, lag mir's bag ich Dir Die Reibe Dieser Thaten Gottes por Deine Erinnerung rufe: wie bie Reihe biefer Gubne und neues leben ichaffenben Thaten Gottes anhebt laut ber Schrift an bem Morgen ber Menschengeschichte, benn an bemfelben Tage, ba bie erfte Uebertretung burd Menschenhand geschah, jugleich mit bem erften Schriftwort fpricht Gott auch bas erfte Bort von ber Erlösung, die ba kommen soll. Da lautet die Berheißung noch allgemein und unbestimmt. Und boch - fo bezeugt's bie Schrift auf ihren erften Blättern - wird bie felige Berbeigung bewahrt von Geschlecht auf Geschlecht, und treu fagt fie ber Bater bem Gobne, bis die Menscheit anfangt über bie Breite ber Erbe ju mobnen und fich ju theilen nach Ländern und fich zu scheiden in Bölker. Da hat Sich Gott auch ein Bolt ausgesondert, daß es bie Berbeigung der Erlösung durch die Zeiten truge bis zu dem Tage ber Erfüllung. Er hat bas Bolf Abrahams, bas Saus Jerael herausgenommen aus ber Bahl ber andern Bölker, Er hat fich's ergogen im Egypterland, Er hat ihm Seine Bahrheit und

Seinen Willen fund gethan am Sinai, Er bat ihm bas Land innegegeben, ba bas Beil erscheinen follte; und in bem Lande bat Er aus bem Bolfe Seine beiligen Manner, Seine Propheten erwedt in langer nicht abreigenber Reibe, bamit fie immer an Beibes erinnerten, an bas Bort von bem lebendigen Gott, und an bas Wort von ber Berbeigung: und immer bestimmter und immer voller bat Gott burch ihren Mund dies Wort ber Berheißung gegeben, bis ber Lette ber Propheten gefagt bat: "bald wird fommen au Seinem Tempel ber Berr, ben ihr fuchet", ber Berr unferer Erlösung. Daneben aber bat Gott ber anderen Bolfer nimmer vergeffen; Er bat fie fich entwideln laffen in menschlicher Art; Er hat fie fich erschöpfen laffen in aller menfchlichen Beisbeit, Rraft und Runft: Er bat fie's erproben laffen. bag Menschen nicht felber mit eigenem Thun ihre Greien erretten konnen. Und als fo die gange Menschheit war sehnend geworben nach einer Erlösung und harrend auf eine Offenbarung Gottes, bewußt bie Ginen und unbewußt bie Andern, als so ber Ort bereitet mar und auch die Bergen für bie Erscheinung bes Beile, ale fo bie Beit erfüllet und bie Menschheit reif mar, ba hat Gott Seinen eingebornen Sohn gegeben ju Bethlebem im Land Jerael, wie verheißen war, und boch fur bie gange Belt. Der Gohn Gottes hat alle Niedrigkeit unferes Lebens getragen, Er hat nicht gehabt ba Er Gein Saupt binlege, Er ift verspottet und gefclagen worben, bas gange Elend bes in bie Gunbe berftridten Menschenlebens hat Er bis jum Tob am Rreuz burchlitten, bamit Er unsere Seelen riffe aus Sunde und Elend und Tob. Go ift Er bas Opfer geworben für ber Belt Sunde. Aber unter ber Knechtsgestalt ift Er boch eben bet

eingeborne und ewige Gobn Gottes gewesen, Er hat Gottes beiligen Geift bleibend gehabt, Er bat alle Machte gottlichen Lebens in Sich getragen und in Seiner Macht aus bem Grab und Tod wieder in bas leben getragen; die theilt Er auch mit ber gangen Belt. Go ift Er fur bie Belt ber Quell geworben eines neuen Lebens. Und als ber Cohn Gottes Sein Werf bat vollendet gebabt, ba ift bas Wort von 3hm in alle Welt gegangen. Gott hat bem Bort von Seinem Sohne ben Beg gebahnt auch bis an unser Dhr; und Gott wird bas Wort tragen bis an ben Enbetag ber Menschheit. Bo aber bas Bort ift, ba ift in bem Bort biefer Sohn Gottes Gelber. Benn eine Seele bas Bort in fich nimmt, fo nimmt fie ben Gobn Gottes Gelber auf, und biefer Gobn Gottes macht Gich an ber Geele ju Beibem, jum Opfer für ihre Gunben und ju bem Quell eines neuen Lebens. Siehe, bas ift bie Reihe ber großen Thaten Gottes jum Beile, welche anbebt an bem Morgen ber Menschheit, binüber geht über Sinai und über Golgatha und über diese Stunde, und erft abschließen wird am Endetag ber Menschheit.

Wir muffen nun nur noch sehen, wo in dieser ganzen Reihe der Thaten Gottes der Mittelpunkt ist. Jeder Tag hat doch seinen Worgen und seinen Abend und dazwischen seinen Mittag; und jede Geschichte hat ihren Ansang und ihren Abschluß und tazwischen ihren Höhepunkt der Kraft. Wo ist in dem Gewebe der Erlösungsgeschichte, welches Gott in die Geschichte der Menscheit hineinwebt, derzenige Punkt, auf welchen alle früheren Fäden zusammenlausen, und von welchem alle späteren Fäden wieder auslausen? Und wir werden rasch so antworten: Alle Thaten Gottes zum heil, die Er gethan hat vor der Sendung Seines Sohnes, sind

nur Berbeigung, find nur Ginleitung, find nur Bereitung; und wieder Alles, mas Gott gethan bat und noch immer thut seit ber Sendung Seines Sohnes, bas ift nur Berbreitung, bamit bas in Christo geworbene Beil über bie gange Erbe gebe und an jebe barnach verlangende Seele komme; berjenige Punkt aber, wo bie eigentliche. That bes Beile gescheben ift, ber ift bie Genbung bes Gobnes, ber ift bie Erscheinung Jesu Chrifti, ber ift bie Person biefes Beilands. Derselbe ift, ba Er am Rreuze ftarb, bas Opfer geworben für unsere Gunbe, welches Opfer nun gultig ift, ein Mal für alle Mal, und braucht fürder feines andern Opfers mehr; und Derfelbige ift, ba Er auferftand, ber Duell bes neuen lebens geworben, welcher nun geöffnet ift fur alle Belt; fo bag Gerechtigfeit, Unschuld und Seligfeit vollenbet und ba find. Es fehlt nur, bag fie auch an uns fertig und ba werben. Darum gablen auch die Chriftenvölfer bie Jahre ber Welt nach Chrifto, bag fie Alles, was vor Chrifto mar, rudwärts rechnen und fagen "vor Chrifto", und wieder alles Spätere "nach Chrifto" rechnen, aber Chriftus ift ihnen ber Mittelpunkt aller Beit und aller Geschichte. Ja, wir tonnen bei dem Leben Chrifti felbft fragen, welche unter Seinen Thaten die rechten Grundthaten gewesen. Alle Seine Thaten find Beilethaten Gottes, alle Seine Borte find Geift und leben, all Gein Leiden ift ein Opfer, alles Gein Dittheilen ift ein Geben bes emigen Lebens, all Gein Thun und Sein ift nupe jur Seligfeit, ift erlofend, fühnend, verfohnend, beiligend, befeligend gewesen; aber wir tonnen boch fragen. welches in allen diesen Seinen Thaten die rechte Grundthat Gottes gemesen? Und unser Text autwortet und: ... Bir geben binauf nach Jerusalem, ba wird Alles vollendet werben",

bas Gott bereitet bat; ba in bem Tobe bes herrn, und in bem Auferfteben bes herrn. In biefem Tobe am Rreug faßt fic alfo all bas fühnende und verfohnende Leiden bes herrn zusammen als in seiner Spite, es wird ba auf Golgatha bas Opfer vollendet; und in biefem Auferfteben faßt fich all lebendig machend Thun bes herrn zusammen als in feiner Spise, es wird ba burch ben bezwungenen Tob, burch bas offne Grab, burd Bewältigung bes tiefften Menschenelends am Oftermorgen ber Gieg bes lebens vollenbet. Darum bat auch ber herr ju mehreren Malen gefagt: "in breien Tagen will ich ben Tempel Gottes bauen", in ben brei Tagen, beren erfter ber Rreuzigungstag und beren brittet ber Auferstehungstag ift. Diese brei Tage find ber Mittelpunft ber Belt, find ber Untergang einer alten Belt, und ber Auferstehungsmorgen einer neuen Belt, find Jebem unter uns die Erlöfung von feinem alten Menschen und bie Geburt feines neuen Menfchen.

So burfen wir benn wohl endlich zurudkehren zu unserer Frage: find bas nun bloße Geschichten? baß ber herr gestorben und auferstanden ift, sind bas nun alte historien bloß, wie Etliche sagen, gleichgültig und entbehrlich? D, vielmehr sind's hohe Artikel, ja die allerhöchken Artikel unseres Glaubens, daß wir auch bekennen und sagen: "Ich glaube an Jesum Christum, Gottes eingebornen Sohn und unsern herrn, gelitten unter Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und besgraben, niedergefahren zu der höllen, aber am dritten Tage auferstanden von den Todten." Das sind ja die allergrößeten und allerwirksamsten Thaten Gottes, mit denen Er und katharlich und thatsächlich die Antwort giebt auf jene allersbüngste Frage des Menschenherzens: Wie wir doch wieder

ju Gott tommen, wo wir ein Opfer fur unfere Gunbe finden, und eine neue Rraft für ein neues leben fcopfen? Batten wir biefe Thaten Gottes nicht, fo gingen wir and noch babin in ber Irre unseres Bergens, und suchten unfere Sunden zu maschen in der Bode und in der Ralber Blut gleich ben Millionen, bie noch nichts von Golgatha wiffen. Dber wir gingen auch baber in ber Gorge unferes Bergens, und fuchten und ein neues und befferes leben aus ben allerlei löderichten Brunnen ju icopfen, Die boch fein Baffer bes lebens geben, gleich ben Manchen, bie wohl von einem Oftermorgen wiffen könnten, aber wollen nicht bavon wiffen. Run aber haben wir's vor Augen, bag Gott Seines eigenen Sobnes nicht verschont bat uns zu Gute; fo miffen wir's benn und feben's, daß Gott will Gnade üben, daß Friede fein foll fortan, bag unfer Schuldbrief gerriffen ift. Und nun haben wir's vor Augen, bag Einer, ber unfere Geftalt getragen hat, ift ber Sieger geblieben über Belt, Gunbe und Tob; fo feben wir's benn und wiffen, vor welcher Thure wir bie neuen, weltüberwindenden Rrafte fuchen follen. Und barum also wollen bie nächften Tage unserer Gottesbienfte uns jene Thaten Gottes por bas Muge führen. fie wollen uns von Sonntag ju Sonntag: einen Schritt naber führen bie auf Golgatha und in ben Oftermorgen, und wir sollen Stud fur Stud biefe Gnabengeschichte Gottes anschauen, benn burch bas Anschauen, burch bas fich hineindenken, burch bas Mitburchleben wachft und wurzelt die Seele auf bem Boben biefer Befchichte; und biese Geschichte wirft ihre Rrafte, ihre Wirfung binein in bie anschauenbe, mit burchlebenbe Geele. Denn bas war auch noth, wie wir faben, und blieb noch abrig.

baß biese großen Thaten Gottes nun auch an uns fertig würden. Wir sollen also mit Christo sterben nach unserem alten Menschen, und mit Christo auferstehen als neue Menschen. Das ist der Wille dieser kommenden Gottessbienste an uns. Uns aber bleibt nur noch Eine Frage:

## III.

Wie gehen wir hindurch durch diese Tage? wie stellen wir und gegenüber den Worten und Geschichten dieser Tage? mit wie gefaßter Seele, mit wie gestimmtem Gemüthe treten wir. hin unter das Areuz und in den Ostermorgen, damit wir auch wirklich für unser Theil durch das Opfer Christigereinigt und mit einem neuen Leben erfüllt werden? Und für diese Frage weise ich und Alle mit kurzem Wort in die zweite Hälfte des Tertes hinein:

Wir mussen ja wohl in gewissem Maaße Alle von uns sagen, was der Tert von den Jüngern und ihrer damaligen Herzensstellung sagt: Die Rede ist uns noch verborgen, und wir wissen noch nicht, was da gesagt ist von Christi Tod und Auferstehung. Wir sind ja schon manches Mal durch diese Leidenszeit des Herrn hindurchgegangen, und gewiß noch öster haben wir innerlich auf Golgatha und im Ostersmorgen gestanden. Und doch! wer unter uns möchte sich selbst erheben und sagen, daß er nicht mehr Noth habe nach Golgatha zu gehen? oder wer möchte sagen, daß er genug getrunken hätte aus dem Brunnen lebendigen Wassers? Ja, wer möchte sagen, daß er es nur ganz durchdacht, und nur voll erkannt hätte, was uns in diesen Thaten Gottes bereitet ist? geschweige benn, daß er's ergriffen hätte. So

baß wir ja Alle gleich find bem blinden Bettler in unserm Tert und ohne Frage Alle Solche, beren Augen noch immer gehalten find, und die noch immer der Gaben und ber Gnade bedürftig find.

Go werben wir benn auch thun muffen wie in unferm Text ber Blinde. Jesus von Nazareth wird in diesen Tagen an uns vorüber gieben nach Jerusalem, bag Er Seine beis ligen Berte ber Erlöfung vollende, und bies Mal für uns und an une vollende. Und wenn wir bie Bebeutung biefer Frage nicht erkennten mit unseren gehaltenen Augen, so wirb bas Bolt bes herrn, Seine heilige Kirche es uns fagen in ben Worten unserer Gottesbienfte, gleich wie im Text bas Bolf bem Blinden fagte, Jefus von Ragareth giebe vorüber. Da wollen wir benn forgen, bag wir ben herrn auch anreben wie ber Blinbe, und bag in biefen Gottes= bienften unfer Gebet und unfere Stimmung ein fortgebenbes "Erbarme bich unfer" fei. D nur bies Begehren bes Bergens, nur biefe tiefe Demuth, nur bies Gefühl ber Beburftigfeit, und babei bies feste Bertrauen in ben Berrn, welche in bem Bort bes Blinden liegen! Dies Gine nur, und bies Eine so ftark und fo fest, daß wir uns auch nicht barin irren und fibren laffen, gleich wie auch ber Blinbe fich nicht hat irren laffen; so wird ber herr auch fille fteben bei une, Er wird nicht an une vorüber geben; Er wird ftille fteben vor ber Geele eines Jeben unter uns. und bich wird Er fragen, mas Er bir thun foll, und mich wird Er fragen, was Er mir thun foll, und Jeben unter uns wird Er fragen, was Er gerade ihm thun foll. Das ift Geiner großen Liebe Art. Und wir wollen Jeber unsere Laft, gleich wie ber Blinde die seinige, nehmen und sie

zum Kreuze Dessen legen, ber an bem Kreuze alle Last ber' Welt getragen hat, und bie lebendigen Strahlen ber Osterssonne in alle dunklen, trüben Rammern unseres herzens scheinen lassen, nicht zweiselnd, daß der Glaube helsen werde. So werden wir die heilige Zeit der Fasten recht feiern, und ihren Segen ernten, und wetden Gott preisen. Amen.

## XXVI.

# Gehalten am Sonntage Quinquagesima, 1853.

O herr, ich bin Dein Knecht; ich bin Dein Knecht, Deiner Magd Sohn. Du haft meine Bande zerriffen. Dir will ich Dank opfern, und bes herrn Namen predigen. Amen.

Vater unser u. s. w.

Der Text Luc. 18, 31—43 ift abgebruckt vor ber fünf und zwanzigsten Predigt.

Der heutige Sonntag, Geliebte, bilbet bie Einleitung in die heilige, ernste Kirchenjahrszeit, die wir mit einem in der Kirche Christi gebräuchlich gewordenen Namen die Fasten nennen. Es ist das in der That vor allen andern eine heilige, ernste Zeit: heilig macht sie uns unser herr dadurch, daß Er uns in ihr Sein Leiden und Seinen Tod und Sein Grab und auch Sein Auferstehen durch Sein Wort zu betrachten und zu bedenken giebt; und ernst sollen wir sie machen, indem wir sie halten als ein Fasten, nicht so, daß wir leiblich hungerten, aber dadurch daß wir hungern

und burften nach ber Gerechtigfeit bie vor Gott gilt; nicht - so bag wir unfere Mugen weinen ließen, aber besto mehr baburd, bag wir im Bergen und im Gemuthe jene göttliche Traurigfeit nabren, bie ba wirfet jur Geligfeit eine Reue bie Niemand gereuet; nicht fo bag mir ben Leib qualten mit allerlei außerlicher Uebung, wie wohl unfere Borvater gethan haben, benn bas Alles forbert nicht jum ewigen Leben, aber besto mehr baburch, bag wir unfer Fleisch freugigen in bem Ginne, wie ber Apostel Paulus es meint, bag wir abfterben ben Luften und Begierben und auf's Neue fefter und gewiffer in une bie Schranken aufrichten, burch welche mir Alle, bie Chrifto angehören, von ber Belt und ihren Berfen für immer geschieben und unterschieben und gesonbert fein follen, bamit wir von ber Erbe immer mehr ju 3hm gezogen werben. Go follen wir bem Bort ber Schrift folgen: "befehret euch zu mir mit Fasten, mit Beinen, mit Rlagen". Denn wir wiffen wohl aus Gottes Bort: "Fleisch und Blut fann bas himmelreich nicht ererben:" wir wiffen aber auch, und erfahren es täglich an uns felber: "ber Beift ift wohl willig, aber bas Fleisch ift schwach", und bie fich am meiften von ben Schwächen bes Fleisches losgewunden haben, werben boch auch wieber hie und ba in die alten Mängel verflochten. Darum ift's gut und heilfam, bag alliährlich wieberkehrend eine bestimmte Zeit an uns Chriftenmenschen berantritt, bie uns ichon mit ihrem Namen bas Gebot, bag wir unfer Fleisch freuzigen sollen fammt ben Luften und Begierben, vor bie Seele ftellt. Und auch bas ift gut und beilfam, bag fich folder Zeit biefer Gonntag voranstellt und uns warnt, wie heilig und ernft bie Tage find, burch welche wir nunmehr geben follen.

Bu biefer Bebeutung biefes Sonntage pagt benn auch bas Evangelium von heute, Beliebte, nach feinem gangen Inhalt. Unfer Evangelium zeigt uns zuerft in feinen erften Berfen bie großen Thaten bes Beile an, welche ber Berr in ber tommenden Faftenzeit uns ju bebenten geben will; und wir wollen fie bebenken. Darnach führt es une in verschiebenen Beispielen verschiebener Menfchen bie verschiebenen Stellungen vor, bie ein Menschenberg ju folden großen Thaten bes Beile einnehmen fann, wenn fie vor fein Dhr ober vor fein Auge treten; und wir wollen biefe Beispiele anfeben, bamit wir fie uns jum Erempel ber Barnung ober ber Nachfolge gereichen laffen. Und endlich lehrt es uns ben Einen Beg, ben jedes Menschenherz laufen muß, bamit es fich ju ben Beilsthaten bes herrn recht verhalte; ben wollen wir uns schließlich wohl merken; und also burch bas Alles für bie kommende Kaftenzeit bereitet merben.

I.

Meine Geliebten, wenn unser herr zu uns trate, hier in unsere Mitte hinein, persönlich und leibhaftig, und reichte und Seine Hand, und hieße und mit Ihm geben, und spräche zu und: Er wolle und Seine Hand geben, und und bieselbige lassen fest und gewiß und ewig, und und an derselbigen führen durch die Welt und alle ihre Fährlichkeit, und durch das Leben und durch den Tod, durch die Zeit und durch die Ewigkeit, bis in des Baters Reich, bis in den ewigen Sabathtag, bis in die selige Stadt geleiten; aber wir sollten Ihm nun auch unsere hand geben und Ihm dieselbige auch lassen fest und gewiß und ewig, und

Ihm folgen im Glauben, in bem Glauben ber nicht weiß wohin es geht und boch traut, in bem Bertrauen bas nicht sieht und boch glaubt, in ber Zuversicht die kein Pfand als Seine Güte und Bahrheit hat und boch fest bleibt — Gesliebte, wenn ber herr also gegen uns sich erzeigte und thäte, ob Er es wohl bamit uns Allen abgewönne? ob Er wohl uns Alle überrebete? ob wohl Keiner bahinten bliebe, auch nicht Einer unter uns Allen, ber sich entzöge Seinem Suchen und Seiner Bitte Ihm zu folgen?

Run, Geliebte, es ift bas feine erfundene und blog vor= gestellte Sache. Der herr unfer Beiland ift mahrhaftig bier, und fragt une alfo, und bietet une Seine Sand, und forbert bie unfere gur Rachfolge. Boren wir nur unfer Evangelium : "ba nahm ber herr ju Gich bie 3molfe, und sprach ju ihnen: Sehet, wir geben hinauf gen Jerusalem, und es wird Alles vollendet werben, bas geschrieben ift burch die Propheten von des Menschen Sohn; benn Er wird überantwortet merben ben Beiben, und Er wirb verspottet, und geschmäht und verspeiet werben, und fie werben 3hn geißeln und tobten, und am britten Tage wird Er wieber auferfteben". Da haben wir zuerft ben gangen Inhalt Deffen, mas bie tommenben Sonntage ber Kaften und bieten werben; bas Alles werden fie une ergablen, wie unfer herr binauf gegangen ift gen Jerufalem, wie Er in ber Gunber banbe überantwortet und gemartert ift, bis in Seinen Tob, bis in Seine Auferftehung. Aber bas Alles werben fie uns ergablen nicht mit eignem Mund, auch nicht bloß burch ber Prediger Mund, sondern aus Gottes Wort; und was bes Berrn Bort rebet, bas rebet Er felber, und mo Er rebet, ba ist Er. So haben wir baran auch biefes 3weite: ber

herr will und ju Gich nehmen wie Er bamale bort bie 3wölfe ju Gich nahm; Er will in unsere Mitte treten an biesem und an ben tommenden Sonntagen; Er will vor unfern Ohren, wie Jenen vor ben Mugen, nach Jerufalem geben, und gerichtet werben, und gefreuzigt werben, und auferstehen. Run aber ift Er bamale nicht allein gezogen; Er nahm die 3wölfe ju Sich, ale Er ging, und fprach: "Sebet, wir geben binauf gen Jerusalem"; Er wollte nicht allein ben Weg bes Kreuges geben, fie follten mit 3hm geben; Er wollte nicht allein verfolgt werben, fie follten mit 3hm und nach 3hm verfolgt werben um Geines Ramens willen; Er wollte nicht allein fterben, fie follten mit 3bm sterben nach dem Menschen der Sünde; damit Er auch nicht allein auferftanbe, fonbern fie mit 3hm auferftanben als neue Menschen. Spricht Er aber auch ju und: "Sebet, wir geben hinauf gen Jerufalem", fo will Er ja auch von und bie Nachfolge: Wir follen nicht blog boren, wie Er in's Gericht gegangen ift, wir follen auch felber mit uns in's Gericht geben; wir follen nicht bloß boren, wie Er geschmäht ift, wir follen auch felber alle Schmach tragen, bie es ber Belt gefallen mag auf uns zu häufen, weil wir ben Ramen Jesu bekennen; wir sollen nicht blog boren wie Er gefreuzigt ift, wir sollen auch felber unfer gleisch freugigen sammt ben Luften und Begierben; wir follen nicht blog hören wie Er begraben ift, fonbern wir follen unfer eignes ganges leben in Sein Grab legen; bamit wir benn auch nicht blog hören, wie Er auferstanden ift, fon= bern auch mit 3hm auferfteben mogen jum ewigen und neuen Leben.

Und wir wiffen, Geliebte, bag bas Alles webe thut:

man fann nicht leiben ober fterben, ohne bag man eine Luft ober Liebe laffen muß, und bas thut webe; man fann nicht mit fich felber in's Bericht geben, ohne bag man fich felber mißfalle, und bas thut webe; man fann nicht Jesu Schmach tragen, ohne bag man fich binmegfete über ber Menschen Liebe ober Sag, und bas thut boch webe; man fann nicht Christo Sein Rreus nachtragen, ohne bag man verlaffe Bater und Mutter und Schwester und Bruber und Beib und Kind, und bas thut fehr mehe; man kann nicht mit Christo sterben, ohne bag man fich felbft verleugne und bie Welt verlaffe, und bas thut noch weber; man fann nicht mit Chrifto begraben werben nach feinem alten Menfchen, ohne bag man breche gang und rein mit biefem alten Menschen und allen seinen Gewohnheiten und allem seinem Befen, und bas thut am allerweheften und ift bitter wie ber Tob. Und boch muß bas Alles voraufgeben, ebe ber Morgen ber Auferstehung, ehe bas inwendige Ofterfest tommen fann mit feinem Licht und feligen Leben.

Also, Geliebte, es ist wirklich und wahrhaftig so: ber herr ist bei uns, und reicht uns Seine hand, und forsbert uns zur Nachfolge, und spricht: Er wolle uns Seine hand geben, uns dieselbige auch lassen, und uns an berselbigen treulich führen durch Gericht und Selbstverklagung, durch Schmach und Wehe, durch Tod und Grab, in einen seligen Oftermorgen und in eine ewige Auferstehung; aber dann sollen wir Ihm auch unsere hand geben, und Ihm dieselbe auch lassen durch Schmerz und Schmach und Tod und Grab ohne eine andere Gewähr und ohne eine ansbere Zuversicht als die Eine, daß darnach ein Oftermorgen und eine letzte Auferstehung kommen wird so gewiß, als Sein

Wort ber Verheißung nicht lügt. Das ift bes herrn Angebot.

Und nun bringe ich die Frage wieder, aber nun als eine geltende, über Jedem unter und schwebende Frage: Wird's der herr und Allen mit foldem Angebot abgewinsnen? wird Er und Alle zu folder Nachfolge bereden? wird Keiner unter und, auch nicht Einer bahinten bleiben, der sich Seinem Suchen entzöge, und sich weigerte, Seinem Rufe zu folgen?

## 11.

Wir wollen, ehe wir uns Antwort geben, zuerst wieder in unfer Evangelium bliden. Unfer Text zeigt uns, wie gar verschieden das Menschenherz stehen kann zu diesen großen Thaten und Wegen, die der herr uns vorgethan hat und vorgewandelt ist, damit wir Ihm darin nachfolgen sollen.

Die erste mögliche Stellung nimmt bas Bolt ein, weiches sich zu bem herrn sammelte und sich Ihm auschloß, als Er Seine Straße nach Jerusalem zog. Diese halten sich zu bem herrn und gehen mit Ihm so lange, als der herr und Seine Sache ihren guten Fortgang vor den Augen der Belt haben; aber sie sind's nachher auch, die Ihn an's Kreuz schlagen, als Seine Sache nach menschlichem Scheinurtheil schlecht geht; sie drängen sich auch um Ihn, und reden von Ihm und fragen nach Ihm, und machen groß Getümmel, aber eigentlich wissen sied den Ihm auf sich hat, und verstehen Ihn nicht anders als den Jesus von Nazareth zu nennen; ja sie preisen wohl sogar und rühmen es, wenn Er Etwas thut, das in die Sinne fällt und äußerlich erkennbaren Rußen bringt; aber wenn ein armer Mensch in ihrer Mitte

erwedt wird burch feine Roth, und betet nicht blog, fonbern "fcbreit" ju feinem Berrn in feiner Roth, so find fie boch gleich bei ber Sand und mochten ihn nur jum Schweigen bringen, und haben feine größere Gorge, ale bag es "ju Biel" werben konnte mit bem Beten und mit ber Corge um's himmelreich. Und, Geliebte, fo fleht ja bis auf ben beutigen Tag die große Maffe, ber große Saufe ber Menfchen, auch ber getauften Menschen: fie haben fich gesammelt und eingefunden, indem ber Berr Seinen Bang in Seinem Bort burch bie Belt geht; fie find getauft, weil ihre Bater es waren; fie geben jum Abendmahl und jur Rirche, weil ihre Nachbarn es thun; fie find in bie außere Gemeinschaft Christi hineingezogen burch die Macht ber außern Berhalt= niffe und burch ben Fortgang, ben bie Sache bes herrn in ber Belt bat; fo find fie Chriften nach bem Namen, aber ohne tiefere Erkenntnig bes Dinges und ohne mit ihrem ganzen Leben auf die Sache einzugeben; fie find Chriften, fo lange und fo weit es feine Beschwerde ift ein Chrift ju fein; fie find Chriften, aber eigentlich wollen fie's boch fogar an Andern nicht, bag man einen Ernft baraus mache; sonbern wenden fich fluge mit Schmähung und Bedrohung und Anfeindung gegen jedes Wort und Streben und Menschen= find, bas einen tiefern Gang sucht, benn ihr Berg hangt nicht baran, und ihr Leben weiß Richts bavon. Das ift die erfte Stellung, die Menschen zu ben Beilemegen bes herrn haben fonnen und haben.

Die zweite mögliche Stellung aber nehmen die Zwölfe ein, so wie sie für jenen Augenblick noch standen. Diese waren bereits unterwiesen durch des herrn Wort, aber ihren inwendigen Augen war's noch verborgen; sie wußten, wels

des und wie bes herrn Werf und Gang fein wurde, aber ein innerliches Berftandniß hatten fie noch nicht bavon, "fie aber vernahmen ber feines", heißt es von ihnen. Und fo fteben auch Biele unter ben beutigen Menfchen, Geliebte: fie fennen's und miffen's Alles mohl, mas es ift mit bes herrn Wort und Wert und Leiden und Tod und Aufersteben, aber Er ift noch nicht ihr Beiland geworben, es ift nicht ihr Bert, es ift nicht ihr Gehorsam, es ift nicht ihr Leib und ihr Sterben, es ift nicht ihr Troft, es ift nicht ihr Stab geworden; darum schmähen und bedrohen und befeinden fie nicht, fonbern fie boren an und geben mit und machen mit, wenn Chriftliches geredet und gethan wird, aber fie fegen nicht bas eigne Gelbst und bas eigne Leben baran, sonbern werben wie biese Junger in ber Stunde ber Bersuchung flüchtig; benn es fehlt noch bie Bufe, welche bes Berrn Gnabe an die Stelle ihrer Gunden feste.

Und endlich die dritte mögliche Stellung nimmt der Blinde in unserem Evangelium ein: Der ist ein armer Mensch der Erde, ein Bettler und in Noth, aber er betet; er ist blind und kann nicht sehen, aber den herrn kennt er und weiß ihn auch mit dem rechten Namen als den Sohn Davids, als den verheißenen heiland zu nennen; sie bestrohen ihn als er betet, er aber "schreit nur desto mehr"; und als der herr auf sein Rusen hört, bittet er auch um hilfe von seiner irdischen Noth, aber doppelsinnig und mit Bezug auch auf die Noth seiner Seele, bittet um sehende Augen des Leibes und des Geistes. Das ist die dritte Stellung, die das Menschenherz sich zu dem heilswerf und heilsweg des herrn geben kann; und, merken wir es wohl, von diesem allein heißt es: "er folgte dem herrn nach."

Alle die Andern mußten es erst lernen, was es um das Rachfolgen sei; auch die Zwölfe: Thomas mußte erst besschämt werden, und Johannes mußte erst schmachvoll von dem herrn flieben, und Petrus mußte Ihn erst verleugnen sich selber zum heilsamen Kummer, ehe sie es lernten ihr Leben zu geben um Seines Namens willen.

Bir aber, Geliebte, haben nun an biefem Beispiele einen Maafftab baran wir uns meffen mogen, wie wir felber fteben, und nehmen fo unfere fcon zwei Mal auf= geworfene Frage wieber auf. Wenn nun ber Berr in biefen Tagen uns forbert ju Seiner Rachfolge, wird Er es uns Allen abgewinnen? und wird Reiner unter une babinten bleiben? Run, Geliebte, bas hoffe ich ju Gott, es werbe Reiner unter und völlig nur fo fteben, wie bas Bolf in un= ferem Evangelium, daß wir nur ben Ramen hatten, ju 3hm gesammelt zu fein; und auch gang fo, wie bie 3mölfe in unserm Evangelium bamals noch ftanben, hoffe ich, wird Reiner unter uns fteben, bag wir wohl ben Beiland und Sein Werf und Seinen Weg fennten, boch nicht ale unfern Beiland und als unfern herrn und als unfer Werf und unsern Weg. Aber ich fürchte, gang fo wie ber Blinde in unferem Evangelium fteben wir boch auch nicht, wenigstens nicht immer. Es wird uns wohl eben geben nach Menschen= weise, bag wir wohl zuweilen an unseren beffern Tagen wie ber Blinde in unferm Evangelium find, aber oft genug auch wie bie Bwölfe, und wohl oft auch wie bas Bolf; bag wir unfere guten und heiligen Tage und Stunden haben, wo wir unsere Armuth und inwendige Roth erkennen, wo wir Gebet haben, und auch bie rechte Thur wiffen, und mit Bertrauen berankommen, und mit Gehorfam folgen; aber bann kommen

bazwischen auch wohl Tage, wo wir wohl bes herrn Wort und Wert im Gebachtniß haben und wiffen, aber unfer Berg und unfer Wille find nicht babei, sondern mitten in gang anderen Dingen; und nicht allgu felten geben auch Bochen und mehrere Wochen hinter einander babin, in benen felbft ber Gebanke biese Dinge wegwirft, gang und gar fich in ber Belt und ihrer Arbeit, Luft und Sorgen umtreibt. Und wir follen bas nicht an und vor une entschuldigen, auch nicht bamit, bag wir fagen: bas fei einmal bas Auf und Ab, bas Ebben und Aluthen, die Unbeständigfeit und die Schwäche bes armen flüchtigen Menschenherzens. Freilich, baran liegt es und baber tommt es, bag unfer Berg nicht macht, bag bie inwendigen Augen nicht aufgethan find, immer unverrückt auf bas Biel ber hoffnung ju feben, bagu wir berufen find, baß die Augen bes inwendigen Menschen, die boch vom Berrn une aufgethanen, immer wieder mude und ichläfrig aufallen. Aber wir follen nicht blinde Geiftesaugen haben; man fann fallen jum Tobe, man fann fich auch verirren babin, wo feine Erlösung mehr ift, wenn man nicht immerbar mit offenen Augen auf ben schmalen Weg fieht. Und wir konnen auch offne Augen haben; unser Evangelium zeigt uns, wie man fie bekommt. Fragen wir benn alfo lieber, Beliebte, wie wir benn endlich lostommen und für immer nicht bloß von ber Stellung bie bas Bolf hatte, auch von ber Stellung bie bie 3molfe an jenem Tage noch hatten, und wie wir sebende offene Mugen erlangen, allzeit ben herrn gu feben und in Seinem Licht ohne Fall und ohne Berirrung ju wandeln in rechter völliger Nachfolge Seines Werts und Seines Weges?

1

#### III.

Und ba giebt benn unser Evangelium uns ben großen Troft: Diefer Berr bier ichenkt und giebt bie febenden Augen, Beliebte; ber bas Licht fchenkt, ber fchenkt auch bie Augen; ber bas Wort in's Berg giebt, ber giebt auch bas Berg bas bas Wort ergreift; ber bas Wert bes Beile fchentt, ber schenkt auch bas Werk ber Nachfolge; und ber ben Beg bes Beile vorangeht, ber giebt auch bie Fuße jum Nachgeben. Rur ftellt Er, wenn Er febende Augen geben foll, Gine Bedingung: "Dein Glaube hat dir geholfen", fpricht Er gu bem Blinden, ber sebenbe Augen gewann, um ben Weg ber Nachfolge zu finden; Glaube heißt die Bedingung, auf welche ber Berr flare, sebende Mugen bes Gemuthe fchenft. Und wir laffen und nicht ein mit ben Menschen zu ftreiten, mas Glaube fei und mas rechter Glaube und mas falscher Glaube; wir geben und auch nicht fruchtlose Mübe mit vielen Worten zu sagen, mas Glaube fei; wir haben's ja im Evan= gelium, welches uns die großen Gegenstände unferes Glaubens, nemlich die großen Erlösungswerfe unferes Berrn nennt. und une bagu auch, wie wir Glauben zu erweisen haben, zeigt an bem Beispiel bes Blinden bier: Der betet, ber bittet ben rechten herrn, ber flopft an die rechte Thur; bas ift Glaube, Bebet, eifriges Gebet, und Anklopfen an bie rechte Thur, Gebet im Namen Jesu, Bitten bei Jesu und burch Ihn bei Gott, und in foldem Bitten und Beten ein völliges und ganges Bertrauen, gemiffe hoffnung, getrofte Buverficht haben auf ben ewig reichen Geber und überaus ftarten Belfer, bas ift ber Glaube, ber, fo lange er vorhanden und wach ift, die Augen bes inwendigen Menschen nimmer läßt trübe und mude und ichläfrig werben.

Und wir reihen benn auch bies Stud ichlieflich an bas Andere, bas wir gesagt haben, und faffen uns Alles zu= fammen: Alfo, ber Berr wird burch unsere Mitte geben in biesen Tagen, und wird vor unserm Dhr hinaufgeben gen Berusalem, und gerichtet und geschmähet und getöbtet werben, und barnach aufersteben. Und wir follen Ihn nicht allein geben laffen, fondern mit 3hm geben und 3hm nachfolgen; wir follen und felber richten, und unfer Rreug auf und nehmen und ber Welt entsagen, und une selber absterben, auf bag wir endlich auch mit auferstehen. Wir wollen bas auch gerne thun, und unfer Geift ift willig. Bas wollten wir lieber, als daß wir endlich losgewunden waren von allen ben Mängeln, die une umwinden, und von allen ben Banden bes alten Lebens, bie uns noch immer halten! was ware uns feliger, ale fieghaft übermunden zu haben in biefem Rampfe zwischen Fleisch und Geift, zwischen Gott und Welt. in ben wir noch immer verflochten find! mas mare une tröftlicher, als endlich berauszufommen aus biefem Schwanken, aus biefem bin und Wieber unseres Bergens zwischen bimmel und bolle, und ein festes Berg ju gewinnen! mas er= fehnen wir mehr, als endlich ebenen Weg und gerade Strage ju erfaffen, und unverrudt jum ewigen Leben ju mandeln, immer 3hm treu und immer gang an Seiner Sand! Wir wissen ja überdem, daß wir benselben Weg geben muffen ben Er gegangen ift, daß auch unfere Strage burch die Armuth in ben Reichthum geht und burch bie Demuth in bie Größe und burch die Thränen in die Seligkeit und burch ben Tob in bas leben, und bag fonft fein Oftermorgen und feine Auferstehung tommt. Aber biefen Weg wird auch Reiner finden, ber nicht macht und betet; benn ob auch ber Beift

willig ift, so ist boch bas Aleisch schwach und bas leben zur Bersuchung mächtig. Darum sollen wir benn Fasten halten und zwar nicht bloß als eine Zeit ber Predigt, in welcher ber Berr und in Seinem Worte Sein Berf und unser Berf verfündet, und und Seinen Weg burch Tod und Leiben gu unserer Nachfolge zeigt; auch nicht bloß als eine Kaftenzeit, in welcher wir mit und felbft in's Gericht geben, und und fleißigen 3hm Sein Kreus nachzutragen und mit 3hm zu fterben nach unserem Aleisch und nach unseren Gunden; fondern, Beliebte, und bas lege ich recht bringend und ver= mahnend an unfer Berg, auch als eine rechte Gebetszeit, ba wir im Kämmerlein und mit einander vor den Berrn treten, 3hm alle unsere Armuth und Noth, auswendiges und inwendiges Elend vortragen und befehlen, 3hn um Seine Erbarmung, Bulfe und Bemahrung ernftlich und treulich bitten und anrufen, und alfo bas Wort halten, welches uns auch aus ben beiligen Passionsworten ent= gegentritt: "Wachet und betet, bag ihr nicht in Anfechtung fallet." Der Berr unfer Gott aber, ber une berufen und unfere Ruge auf ben Weg bes ewigen Lebens gestellt, ja uns auch Sich gelobt bat, bag Er uns ben Sieg ichenken und und bis an's Ende tragen will, Derfelbige beilige uns und unfere Gottesbienste burch Wort und Rreuz und Gebet, burch Jesum Christum. Umen.

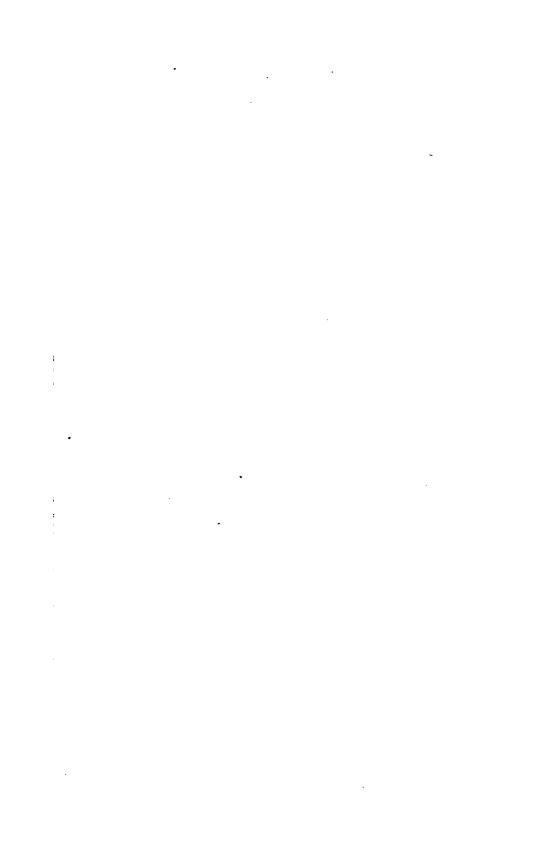

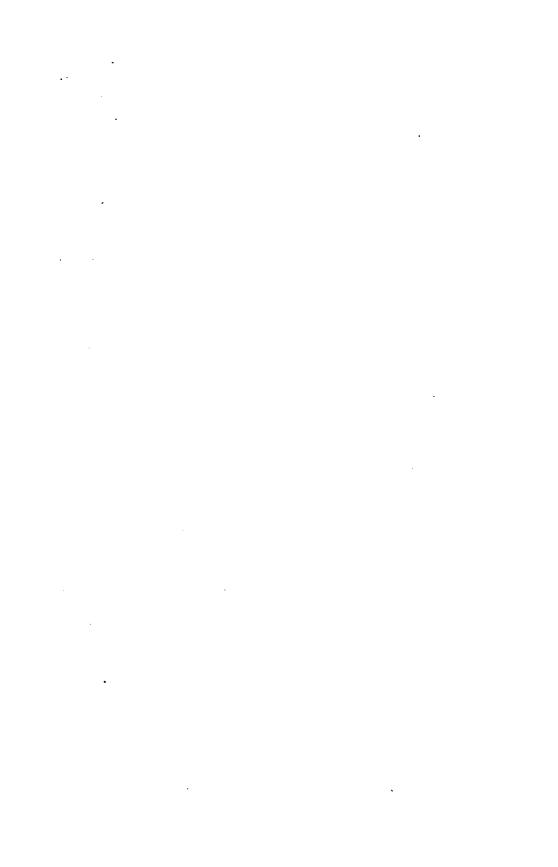

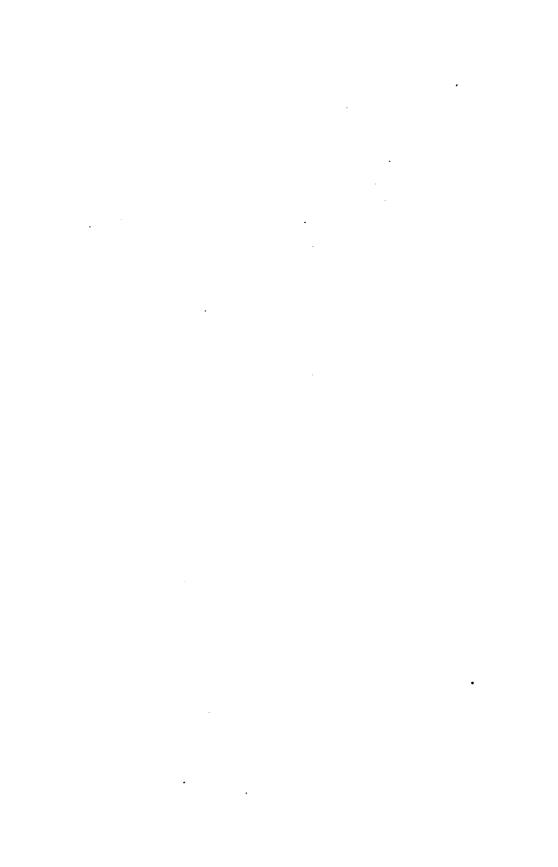

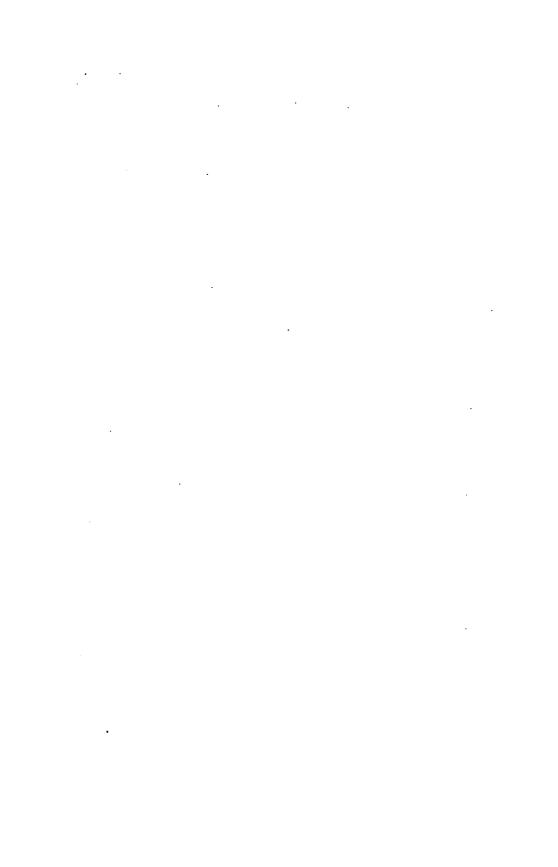





Kliefoth, Theodor BX
Friedrich Dethlof 8066
Predigten in der .K575
Domkirche zu Schwerin. P7
1855
v.1

